

81423-4,

## Bedingungen.

Das Abonnenent auf beutsche Bücher für ein ganzes Jahr wird vorausbezahlt mit fl. 6. — Für ein halbes Jahr mit . fl. 3. — Für ein Bierteljahr mit . fl. 1. 30 fr. Für einen Monat mit . . — 45 fr. Außer Abonnement beträgt bas Lefe-

gelb für jeben Band täglich . — 2 fr. Um vielfachen Migverständnissen vorzubeugen, erlauben wir uns barauf aufmertsam zu machen, bag für französische und englische Bücher ein befonderes Abonnement besteht und zwar unter folgenden Bedingungen:

Für ein gange & Jahr merben vorausbezahlt

fl.9. —
Für ein halbes Jahr . . . fl.5. —
Für einen Monat . . . fl.1. —
Für 1 Band per Tag . . . — 3 fr.
Frembe unb uns unbefannte Lefer belieben einen entsprechenden Betrag gegen Quittung zu hinterlegen.
Wer ein Buch verliert ober es beschäbigt zurückbringt, ift zum bollstänbigen

Erfat besfelben verpflichtet.
Die Bibliothet ift an Wochentagen Morgens von 8 bis 12 und Nachmittags von 2 bis 7 Uhr offen, in ben Wintermonaten an Sonn- und Feiertagen

von 11-1 Uhr.

J. Lindauer'fde Leihbibliothek, Fürftenfeldergaffe Hr. 8 in Munchen.



<36624876130012

<36624876130012

Bayer. Staatsbibliothek

## In Mexico.

Charakterbild aus den Jahren 1864-1867

nou

friedrich Gerftäcker.

Bierter Banb. (Erfter Theil.)

Das Recht ber Ueberfetung in frembe Sprachen wirb vorbehalten.

Jena, Sermann Coftenoble. 1871.

Bayerische Staatsbibliothek München

## Inhaltsverzeichniß.

|            | Erfter Theil.                |                    | Seite |
|------------|------------------------------|--------------------|-------|
| 1.         | Der Wenbepunkt               | <br>               | 1     |
| 2.         | In Orizaba                   | <br>               | 31    |
| 3.         | Der Abzug ber Franzosen      | <br><del>.</del> . | 61    |
| 4.         | Rach Querétaro               | <br>               | 89    |
| <b>5</b> . | In Querétaro                 | <br>               | 113   |
| 6.         | Bahrend ber Belagerung       | <br>               | 140   |
| 7.         | Der Berrath                  | <br>               | 174   |
|            | Zweiter Theil.               |                    |       |
| 8.         | General Marquez              | <br>               | 203   |
| 9.         | Fluchtversuche               | <br>               | 233   |
| 10.        | Die Berräther                | <br>               | 260   |
| 11.        | Das Enbe eines braben Mannes | <br>               | 287   |
| 12.        | Die Republifaner             | <br>               | 302   |
| 3.         | Soluk                        |                    | 244   |

## 1. Der Wendepunkt.

Um 18. October früh war Ministerrath im Schloß gewesen und zum Mittag seit längerer Zeit wieder zum ersten Mal eine größere Gefellsschaft zum Diner gelaben worben, bei bem sich ber Kaiser heiterer als gewöhnlich zeigte.

Die Gafte gehörten faft ausschließlich ber conservativen Partei an, und Maximilian sprach sich besonders befriedigt barüber aus, daß er Nachricht erhalten habe, wie die Kaiserin in nächster Zeit zurückkehren würde. Er äußerte babei auch ziemlich entschieden, daß er seine früshere Ibee: einen National-Congreß, noch keinesswegs aufgegeben habe, sondern nur die Ankunft der Kaiserin erwarten wolle, um mit ihr den wichtigen und entscheidenden Schritt zu berathen.

fr. Gerftader, In Merico. IV.

Seine Minister wollten allerdings Nichts bavon wissen, aber es musse boch am Ende gehen, wenn man nur ernstlich wolle, und die Herren im inneren Land bürften sich auch nicht weigern, eine vielleicht lange und unbequeme Reise zu machen, wenn man badurch dem endlosen Blut-vergießen im ganzen Reich ein gebieterisches Halt zurufen könne.

Der Kaiser schien ungewöhnlich lebhaft und gesprächig und hob auch die Tafel etwas später als sonst auf, wonach er sich dann wieder in sein Arbeitszimmer zurückzog, um vielleicht noch eingesaufene Geschäfte zu erledigen.

Die Gafte, unter benen sich auch aus ber wieber zu Gnaben aufgenommenen Partei ein paar alte Bekannte von uns, Lucido, Roneiro und Bastiani besanden, schlenderten langsam über die Plaza ihren eigenen Wohnungen zu, bis die Letteren, Lucido's Haus passirend, von diesem eingeladen wurden, noch ein wenig zu ihm heraufzukommen und den Abend vielleicht bei einer Partie zu verbringen.

"Was fangen wir sonft an, Senores," sagte Lucido, "die Zeiten gehen jett ihren ruhigen Gang, und ändern können wir doch Nichts in ihrem Lauf — vamonos; der Abend vergeht

damit, und wer weiß, was ber folgende Tag uns wieder bringt."

"Der Kaiser war heute vortrefflicher Laune," bemerkte Koneiro, als sie, der Einladung folgend, die Treppe hinaufstiegen und oben auf dem mit Blumen und Ziergewächsen bedeckten, den Hof umlaufenden Corridor hinschritten — "er scheint gute Nachrichten erhalten zu haben."

"Es kamen gerabe noch ein paar Depeschen, als wir fortgingen," bemerkte Bastiani — "und ber Henker traue ben Dingern; man weiß nie, was barin steckt."

"Besonders gut können sie kaum sein," besmerkte Lucido, "das Ganze ist doch nur eine Galgenfrist, und ich möchte wohl wissen, was unsere höhere Geistlichkeit eigentlich im Werke hat. Sie entwickelt jetzt eine ganz merkwürdige Thätigkeit und hat eigentlich die Hände in allen Geschäften. Nächstens werden wir wohl, was mich auch gar nicht wundern sollte, den Widersruf des kaiserlich kirchlichen Decrets, wie der sämmtlichen leyes de reforma zu lesen bekommen. Upropos, Roneiro, wie ist es denn mit Deinem Haus? Haben Dich die dort umgehenden Gespenster in Ruhe gelassen?"

"Ich gabe mas barum," fagte Roneiro, "wenn

ich herausbekommen könnte, wer mir damals ben Streich gespielt, benn baß es ein solcher gewesen, unterliegt keinem Zweifel. — aber es war gesichieft gemacht und meine Damen im Haus schienen rein bes Teufels. Ich hätte sie keine Nacht mehr unter bem Dache halten können."

"Und wie ift es mit Deinem Besithum — hat es bie Kirche wieber?"

"Caramba, Lucido, wie die Dinge jest laufen," sagte Roneiro, sich hinter dem Ohr kratzend, "so sollte es mich gar nicht wundern, wenn sie es wieder bekame, benn der Klerus segelt jest vor dem Winde, mit aller Leinwand gesett; aber "abwarten" ist mein Motto, und ich bin nicht leichtsinnig genug gewesen, voreilige Versprechen zu geben."

"haft aber boch ein anderes Quartier ge=

"Weil ich mußte — bas alte aber beshalb noch nicht aufgegeben. Padre Miranda hat es mir allerdings schon ein paar Mal abgesordert, und verlangt, ich solle es, um nur mein Gewissen frei zu bekommen, auf seinen Namen persönlich überschreiben lassen, aber ich — traue dem frommen Manne nicht recht und habe so meinen eigenen Verbacht. Nun — veremos: die Sache

hat jedenfalls noch Zeit; und wir werben ja schon in der nächsten Zeitzlerfahren, wie sich Alles gestaltet."

"Mir thut ber Kaiser leib," sagte Bastiani, indem er sich auf einen Stuhl an dem nächsten Fenster warf — "Caramba, er hat sich die ganze Zeit über wie ein Ehrenmann benommen, und wir mussen uns schämen, wenn wir sehen, wie sich ihm gegenüber einzelne Wericaner und noch dazu solche betragen, die Anspruch darauf machen die höchsten Stellen im Staat einzunehmen."

"Meinen Sie Juarez?" Bill Balling ...

"Juarez weniger, obgleich ber auch wohl kein Mittel scheuen würde um seinen eigentlichen Zweck zu erreichen, aber dieser Lump, dieset Gonzales Ortega, der Sonora und California baja mit Vergnügen verschachern will, nur um die Vereinigten Staaten auf seiner Seite und gegen Juarez zu haben. Pfui über den Burschen, und der Kaiser hat doch die Franzosen ganz ruhig abfahren lassen, als sie sich nur Sonora ausebeingen wollten."

"Und bann Santa Anna," lachte Moneiro, "bie Rlerikalen muffen ihm boch hoffnung ges macht haben, ober er hatte nie bie Unverschamt= heit gehabt, wieder auf fo plumpe und alberne

Weise aufzutreten — und bas sind Alles Mexiscaner. Es ist wahrhaftig eine Schande — Basstiani hat Recht."

"Bie wird es aber mit ber Anleihe, die er erheben will?" meinte Lucido; "er braucht viel Gelb in ber nächsten Zeit, und wir sollen es ba natürlich schaffen, wie ihm sein Ministerium versprochen hat."

"Dann mag auch sein Ministerium sehen, wo es die Capitalien herbekommt," sagte Rosneiro trocken. "Zett, wo wir bedroht werden der Kirche ihr sämmtliches Eigenthum zurück zu geben, sollen wir uns auch wohl noch von dem Letten entblößen, was uns geblieben ist? Ich für meine Person kann mich auf etwas Derartisges gar nicht einlassen."

"Und womit foll er regieren?" meinte Ba= stiani.

"Quien sabe," erwieberte Roneiro. "Ich habe außerbem Nichts bamit zu thun und kein Intereffe babei, benn bie Liberalen sichern uns wenigstens die Guter ber Todten hand."

"Confisciren aber fonft Alles, was fie von uns braugen finden."

"Wenn wir und ftart compromittiren, ja. 3ch für meinen Theil habe aber bis jest gesucht

so wenig Larm als möglich zu machen, und benke mich auch ferner auf ber sichern Seite zu halten."

"Bitte, nehmen Sie Plat, Baftiani," sagte Lucibo, — "compadre, setze Dich hierher — wir können unser Spiel beginnen."

"Upropos, Lucibo," rief Baftiani, indem er ben bezeichneten Plat einnahm — "haben Sie benn lange Nichts von Mauricio gehört? Der ist ja rein wie verschwunden."

"Kein Wort," sagte Lucido seufzend — "ber Junge macht mir viele Sorgen, und muß ben einen dummen Streich schwer büßen. Wenn ihm nur kein Ungluck widerfahren ist. — Was giebt's, muchacho?" — Die Frage galt einem ber Diener, ber heraufgekommen und in ber Thur stehen geblieben war. "Was haft Du?"

"Senor, ba unten ift ein Mann," fagte ber Indianer, "ber Sie zu sprechen verlangt."

"Gin Mann? was für ein Mann?"

"Quien sabe," sagte ber Indianer — "sieht ein bischen abgeriffen aus — Lepero no mas."

"Dann foll er morgen wieder kommen — heute habe ich teine Zeit."

Der Diener verschwand und bie herren zogen ihre Karten, um bie verschiedenen Plate zu bestim-

men, als ber Buriche zurückkam und wieder melstete, ber "Frembe" ließe sich nicht abweisen — er muffe ben herrn nothwendig und gleich sprechen. Er wolle auch Nichts haben, sonbern brächte ihm eine wichtige Nachricht.

Eine wichtige Nachricht? Jebenfalls konnte man ihn hören, und Roneiro rief selber: "So laß ihn boch nur heraufkommen! Die paar Minuten können wir ja noch warten."

Wenige Minuten später trat ein brauner Bursche, jedenfalls ein Sambo, denn er war dunkler als selbst die Indianer, in den eleganten Salon, in den er eigentlich nicht recht hinein zu passen oder sich behaglich darin zu fühlen schien. Mißtrauisch glitten auch seine Blicke über die beiden anwesenden Herren hin — aber nur für einen Moment — dann hafteten seine Augen auf dem Diener, und Lucido merkte bald, daß er den entfernt wünschte.

"Es ist gut, muchacho," sagte er zu bem Bursschen, "warte braußen an ber Treppe, bis ich Dich wieber ruse. — Und nun, amigo, was soll's — ich habe nicht lange Zeit und bies hier sind Freunde, vor benen Du reden kannst. Ober ist es ein Geheimniß, das mich allein betrifft?"

"Senor Roneiro und Baftiani," fagte ber

Sambo, "werben, bent' ich wohl, babei bleiben tonnen."

"Caramba! und woher kennft Du une, mein Burfche?"

"Berbe ich Sie nicht kennen, während ich fast im Stande bin, jedes Kind in Mexico beim Namen zu nennen," lachte ber Sambo; "aber bie Sache betrifft Ihren Sohn, Senor Lucido, von bem ich Ihnen Gruße bringe!"

"Mauricio? — er lebt?" rief Lucido rasch, und erfreut.

"Er lebt?" grinfte ber Sambo — "gewiß lebt er und befindet sich vortrefflich und gerade auf dem Weg nach ber Hauptstadt."

"Um ber Jungfrau willen," rief Senor Lu= cibo erschreckt — "er barf bie Stabt nicht betre= ten, ober er ift verloren."

"Sahaha," lachte ber Buriche - "er kommt langsam aber sicher, und wenn er hier eintrifft, thut ihm keine Seele was."

"Wie meinft Du bas?"

"Beil er in Juarez' Hauptquartier ftect unb jest beffen Geheimsecretar geworben ift," lachte ber Sambo.

"Bei Juarez? und mo fteht ber?" riefen bie brei herren zugleich aus.

"Ja wo er jest steht, ist schwer zu sagen," meinte achselzudend ber Sambo, "benn als ich sie verließ, rudten sie langsam auf Durango vor, und sind jest entweder noch dort, ober stehen wieder barüber hinaus und hierher zu."

"Aber das ist nicht möglich," rief Lucido, "Durango halten ja noch die Franzosen besetzt."

Der Sambo ichuttelte mit bem Ropf — ", Sat= ten es — ja," nickte er, "ziehen aber überall langsam ab und überlaffen uns bie Plage mit bem größten Bergnugen."

"Und hat kein Kampf mehr zwischen ihnen und ben Liberalen stattgefunden?" rief Baftiani.

"Kampf!" sagte ber Sambo — "benken gar nicht baran. Es giebt jest keine besseren Freunde auf ber Welt, als die Franzosen und Liberalen, und ihre Vorposten kommen sogar zuweilen zussammen und verkehren mit einander. Ist gerade als ob eine Partei aus einem Hause auszieht und die andere ein — fällt gar kein böses Wort mehr zwischen ihnen vor. — Selbst die Ofsiciere halten Verkehr untereinander."

"Franzosen und Juaristen?" rief Bastiani erstaunt.

"Ja," lachte ber Cambo, "ob fie Alle Jua= riften find, weiß bie heilige Jungfrau, aber plun= bern thun sie redlich, wohin sie kommen, Einige in Juarez', Einige in Ortega's und Einige in Ruiz' Namen. Einige von den Führern haben sich auch selber pronuncirt — man sagte, wie ich fortging; daß Cortina Ansprüche mache, weil ihn seine Bande gewählt habe. Das giebt sich aber Alles; wenn sie erst zusammenkommen, dann hat der Recht, der die meisten Truppen zählt, und die Anderen laufen doch Alle zu ihm über."

"Und meinem Mauricio geht es gut?" rief Bucido. — "Gott sei Dank, daß ich nur wieber einmal Nachricht von bem Jungen habe."

"Junge?" fagte ber Sambo lachenb; "er ift ein fehr vornehmer Herr geworden, und Alle, die einmal später eine Anstellung wollen, muffen zu ihm kommen, und caracho — ich benke, er versteht sie auszubrücken."

Baftiani warf einen Blid auf Lucido hinüber, und ber alte herr ichien von bem Bericht über bes Sohnes Thatigkeit nicht gerade besonders erbaut, aber was wollte er auch machen — er mußte boch jedenfalls sehen, wie er sich in viel-leicht schwierigen und gefährlichen Berhaltnissen burchwand, und bas Alles anderte sich sicherlich, wenn er wieder nach der Hauptstadt zurückehrte. Baftiani schien sich übrigens mehr für das Ber-

hältniß zwischen ben französischen und liberalen Truppen zu interessiren, benn die Sache kam ihm noch immer ein wenig unglaublich vor und er wollte mehr bavon wissen. Der Sambo schien das Alles aber als selbstverständlich zu behandeln.

"Ave Maria, Senor," rief er aus, "bas ist ja boch fo naturlich wie nur Etwas. Die Frangofen haben uns ichon vor einiger Zeit gemelbet, daß fie abziehen und feinen Rampf mehr mit uns haben wollen. Gie wurden uns nicht beläftigen, fie verlangten aber auch bafur und nicht mehr ale recht und billig, bag wir fie Alles ruhig fortichaffen ließen, mas ihr Gigen= thum ware und was fie unterwegs brauchten, und ba verfteht es fich boch von felbft, bag un= fere Führer barauf eingingen. Jest ift Alles ein Berg und eine Geele, und mo wir ihnen einen Gefallen thun fonnen, thun wir's mit Bergnügen. Rur bie belgischen Freicorps, bie mit ben Frangofen Richts zu thun haben und hier im Cand bleiben wollen, find uns ein paar Mal in die Finger gelaufen. Wenn die Frangosen links und rechts von ihnen abmar= fdirten, geriethen fie une in bie Sange, und

dann ging es ihnen natürlich schlecht. Hol' bie Schufte ber Teufel!"

"Es ift unglaublich," sagte Bastiani, "und ba sagt der Kaiser noch, daß ein rechter Habsburger seinen Posten nicht verlassen durfe? Caramba, wenn ein rechter Habsburger unter solchen Verhältnissen noch einen Gran gesunden Menschenverstandes hat, so macht er, daß er fortkommt, denn das ist kein ehrlicher Kampf mehr, das ist Schurkerei, und er selber an allen Ecen und Enden verrathen und verkauft."

Der Sambo sah ihn etwas erstaunt an, benn er wußte nicht recht, was er aus den Worten machen solle; Lucido aber, ber einem ganz ans dern Joeengang gefolgt war und sich verwünscht wenig um das Schicksal des Kaiserreichs kummerte, so er nur seinen eigenen Sohn in Sichersheit wußte, sagte plöglich:

"Und wie heißt Du eigentlich, mein Bursche, und wie bist Du mit meinem Sohn bekannt ge= worben?"

Die Frage kam so plötlich und unerwartet, baß sie ben Sambo faft in Berlegenheit gebracht hätte, aber wer kannte auch hier seinen Namen, und er erwiederte ruhig:

"Robolfo, Genor. - Satte früher eine fleine

Bulqueria in Tacubaya, wo der junge Herr, wenn er dort hinauskam, sein Pferd einstellte und süttern ließ. Er hat immer viel von mir gehalten und — da er wußte, daß er sich auf mich verlassen konnte, mir auch den Auftrag anvertraut, seinen Eltern Nachricht von ihm zu bringen. Hätten sich doch sonst wohl seinetwegen geängstigt."

"Aber weißt Du, mein Bursche," sagte Bastiani, "daß Du in des Teufels Kuche kommen
kannst, wenn sie Dich hier als Spion aufgreifen? Berwünscht kurzen Proces würden Sie mit Dir machen, darauf kannst Du Dich verlassen, und ich möchte wahrhaftig nicht in Deiner Haut stecken."

"No tenga enidado Senor," lachte ber Cambo; "erstlich bin ich hier viel zu befannt, und dann wurde ich mich augenblicklich als Deserteur ansgeben und mich einige Wochen hier futtern lassen. Richts ist leichter, als nachher wieder bei einer gunftigen Gelegenheit zu entwischen."

"Troftlose Zustände," sagte Baftiani, langsam ben Kopf schüttelnd — "nicht um eine Million Revenuen möchte ich mericanischer Kaiser sein!"

"Ich gleich," lachte Rodolfo — "bann verkaufte ich ein ganzes Jahr lang nichts weiter als Generals-Patente, und wenn ich in ber gans zen Armee feine Seele weiter als Generale hätte, setzte ich mich auf ein Schiff und führe mit meis nem Gelb bavon."

"Der Bursche hat Verstand," lachte Koneiro, "oder boch wenigstens Nachahmungstrieb, benn etwas Neues wäre das nicht. Andere haben es schon vor ihm gethan und werden es auch noch nach ihm thun. — Also Mauricio befindet sich im feindlichen Hauptquartier! Das ist wirklich nicht übel, und er wird es dann wohl nächstens selber zu registriren haben, wenn seines Baters Güter von den Liberalen confiscirt werden. Eine größere Consusion kann doch wahrhaftig in keinem Land der Welt herrschen, und anstatt besserzu werden, wird es immer ärger."

"Und tehrst Du wieder zurud?" frug Lucido. "Sobald ich mich hier ein wenig umgesfehen habe, ja," nickte Rodolfo, "muß noch eine Menge Aufträge an verschiedene Caballeros hier ausrichten und auch wieder mitnehmen."

"Und von wem, amigo?" frug Baftiani.

"Quien sabe," lachte ber Bursche — "ist viel beffer keine Namen zu nennen, um Niemanden in Berlegenheit zu bringen — sind aber keine Leperos, so viel kann ich Sie versichern."

"Kann ich mir benken," sagte ber alte Herr — "natürlich wird es jest bei Bielen Zeit, sich ben Ruden zu beden. Hol' sie ber Teufel!"

"Dann komm, ehe Du bie Stadt verläßt, noch einmal bei mir vor, amigo," sagte Lucido — "ich werbe Dir Aufträge an meinen Sohn mitgeben. Das vorberhand für den Herweg," setzte er hinzu, indem er dem sehr erfreuten Burschen zwei Goldunzen in die Hand brückte. "Es versteht sich aber von selbst, daß Du Mauricio's Namen nicht hier in der Stadt nennst."

"Gewiß nicht — gewiß nicht, Senor," rief ber Bursche betheuernd, "nur," sette er pfiffig hinzu — "mit einer einzigen Ausnahme, die aber Nichts mit der Politik zu schaffen hat und ihn auch nicht in Gefahr bringt — boch jett muchas gracias, Senor — Caraija, das giebt einen guten Tag, und die Goldfüchse sind bei uns draußen selten geworden. Also ehe ich wieder abgehe, frage ich hier noch einmal an," und mit einer nicht ungeschickten Verbeugung verließ er den Salon.

Die brei Herren aber blieben, als er burch bie Thur verschwunden war, noch Jeber über seinen eigenen Gebanken brutend stehen — sie hatten ihr Spiel gang vergeffen, und bie eben gehörte Runde war auch allerbings wichtig genug.

Sie Alle mußten ja wohl, bag fich bie Franavfen nach und nach gurudziehen und bas Land raumen murben, Reiner aber ichien geglaubt gu haben, bag bas in folder Beife und in fo freund. licher Begiehung zu ben bisberigen Feinben geichehen konne. Bagaine mußte alfo mit bem feinblichen Sauptquartier formliche Berabrebun= gen getroffen haben, und in bem Falle ftand ibm auch gar nichts im Weg, seine Truppen fast fo rafch gusammen gu gieben, als fie nur bie weiten Streden marichiren tonnten. Im Intereffe fei= ner Solbaten lag bas gewiß, er iconte Men= ichenleben, baß fie aber bamit bas Raiferreich vollkommen im Stiche liegen und ihm nicht ein= mal Zeit gaben, für feine eigene Bertheibigung geruftet zu fein, war eben fo gewiß. Gammt= liche bisher giltig gemesenen Bertrage ichienen alfo aufgehoben ober gebrochen, und bag in bem Fall hier bie Sache eine rafche und bosartige Bendung nehmen mußte, blieb außer aller Frage.

"Das Einzige, was ich nicht begreife," sagte Bastiani endlich, indem er seinen Gedanken Worte gab, "ist der Klerus, der so lange an dem Kaiser= reich herumgebohrt hat, bis es ihm endlich ge= fr. Serstäder, In Werico. IV.

lungen ist es zu Grunde zu richten, und jett ichließt er wieder Freundschaft, wo ihm die Lisberalen schon auf dem Genick sien. Er kann boch gar nicht glauben, daß er im Stande ist es wieder lebensfähig zu machen."

"Ich weiß auch nicht," meinte Roneiro, "was bie Schwarzen babei noch in petto haben, benn baß bie Amerikaner bie Fremben aus bem Lanb haben wollen, ist gewiß. Es sind nun einmal Republikaner und bulben kein neues Kaiserreich."

"Ach was," fagte Baftiani finfter, "ber ver= bammte Schneiber, ben fie jest gum Brafibenten haben, fummert fich verwünscht wenig um Republit ober Raiferreich, und bie Amerikaner felber - bol' fie ber Benter - es ift ja boch nur Alles Rebensart in ihrer Republit. Uns wollen fie bier mit freien Institutionen beglücken und ichimpfen auf bie Rnechtschaft einer Monarchie, mit ber Regierung aber gerabe, in ber bie ichmachvollfte Tyrannei und Rnechtschaft, Gabelwirthichaft, Despotismus und Gott weiß mas fonft noch zu Saufe ift - mit Rugland, ichließen fie ein enges Freundschaftsbundniß und bie armen Bolen mogen jum Teufel geben. Die icheeren fich nicht um ein Princip, fonbern um ben Dollar - bas ift Alles, und wenn ihnen

Maximilian ben Hals vollschieben könnte, möchte Juarez und die Republik ruhig sehen, wo sie blieben. Gin liberaleres Regime, als es unser Raiser bis jett hier geführt hat, giebt es nicht auf ber Welt, aber nein, sie lassen ihn nicht, bis er sich ben Pfaffen wieder in die Arme wirft."

"Amigos," sagte Lucibo, ber inbessen seine eigenen Gebanken versolgt und zu einem ziemslich angenehmen Resultat babei gelangt war; benn wenn sich sein Sohn gut mit Juarez stand und bieser nächstens wieber die Obergewalt bestam, so hatte er natürlich Nichts für sein Eigensthum zu fürchten — "wir ändern boch Nichts am Lauf der Ereignisse — beginnen wir unser Spiel und warten wir das Uebrige ruhig ab."

"Sie muffen mich heute entschuldigen, Lucibo," sagte Bastiani murrisch — "ich habe ben Kopf voll und wahrlich teine Gedanken auf das Spiel, aber da kommt Rodriguez — ber kann ben britten Mann abgeben. Ich will einen Spaziergang machen und meinen Nerger an die Luft setzen — adios" — und braußen nahm er seinen Hut und schritt auf die Straße hinaus.

Kaiser Maximilian war an bem Nachmittag eben in sein Zimmer gegangen, aber eine merkwürdige Unruhe hatte ihn erfaßt, über die er sich gar keine Nechenschaft geben konnte. Er nahm ein Buch auf, aber er konnte nicht lesen, warf es wieder hin und schritt unruhig auf und ab.

Staatsrath Herzfelb, ber seine Hauptgeschäfte in dieser Zeit leitete, saß an dem einen Tisch, mit einer Correspondenz beschäftigt, und Doctor Basch, der Leibarzt des Kaisers, kam jest ebensfalls, wie gewöhnlich nach Tisch, in das Cabinet, als ein Beamter der Telegraphenstation zwei Kabelbepeschen aus Europa brachte und sie dem Staatsrath überreichte.\*)

Der Kaiser war blaß geworben, als ber Beamte nur gemelbet wurde. Er ahnte Unheil, wenn er auch noch nicht wußte, von welcher Seite er es erwarten sollte. Gins ber Telegramme war vom Grafen Bombelles, ber die Kaiserin auf ihrer Reise begleitet hatte, und aus Miramare batirt — bas andere von Castillo, bem ehes maligen Minister und jetzigen Gesandten in Rom, kam von bort.

<sup>\*)</sup> Doctor Baid als Augenzeuge ichilbert biefe Scene, wenn auch nur in furgen Worten, boch genau in feinem Buche.

"Herzselb," sagte ber Kaiser, während er bie Depeschen einen Moment in ber Hand hielt und bann vor ihn auf ben Tisch legte — "bas sind keine guten Nachrichten, die sie bringen — ich fühle es — ich habe es schon gefühlt, seit sie sich in der Stadt befinden — lesen Sie — lesen Sie!"

"Majeftat forgen sich gewiß umfonst," sagte ber Staatsrath beruhigend, indem er die Despeschen erbrach und die Dechiffrirung begann. "Sie können uns gerabe recht gute Runde bringen — aber wir werben ja gleich sehen."

Der Kaiser nahm seinen Spaziergang im Zimmer wieder auf, warf aber ungeduldig ben Blick nach dem Staatsrath hinüber, der, anscheinend etwas verlegen, die Papiere herüber und hinüber rückte und mit einander verglich. Es war, als ob er den Sinn nicht so rasch herauszsinden könne.

"Nun, Herzfeld, was ist's? was melben sie?"
"Ich weiß nicht," sagte ber Staatsrath, auf bas eifrigste mit seiner Arbeit beschäftigt — "ich begreife nicht recht — bie Chiffern passen nicht genau. So viel ich bis jeht herausbekommen habe, ist Jemand in Miramare krank geworben."
"Krank?" rief ber Kaiser rasch — "oh bas

ist jedenfalls die alte Bario! aber bu lieber Gott, deshalb hätten sie boch nicht zu telegrasphiren brauchen. — Ist es für beren Familie hier?"

"Ich kann es noch nicht sagen, Majestät — gestatten Sie mir noch einen Augenblick."

Doctor Bafch jog fich in fein Bimmer gurud - rudfichtsvoll in feinem gangen Befen, tam es ihm vor, ale ob ber Staaterath bem Raifer bie Depesche nicht in feiner Gegenwart enthullen wolle, und er ging bem beshalb aus bem Beg. Bergfeld aber icheute fich überhaupt, bem Raifer ben Inhalt mitzutheilen, benn es mar eine ichwere und forgenvolle Nachricht, die fie brachte, und wahrend er fich ftellte, ale ob er ben Sinn nicht berausfinden konnte, überlegte er boch nur bin und ber, ob es überhaupt möglich fei, bas, mas hier mit klaren Worten ftanb, ihm vorzuenthal= Maximilian murbe aber nur zu balb miß= trauifch. Staaterath Bergfelb mußte ftete mit ber Dechiffrirung vortrefflich umzugeben, weshalb gogerte er gerabe beute fo lange?

"Herzfelb," sagte er enblich, indem er vor ihm stehen blieb, "ich weiß es — es muß etwas Schreckliches sein, was Sie da haben — theilen Sie mir es lieber mit — ich bin auf bas Aergfte gefaßt."

"Majestät," sagte ba ber Staatsrath, also gebrängt — "ich weiß auch gar nicht, ob ich Ihnen ben Inhalt verheimlichen barf. Es bestrifft Ihre Wajestät die Kaiserin selber — sie ist schwer erkrankt und — einem bortigen, sehr gesschickten Arzt, bem Doctor Riebel, übergeben."

"Riebel? — Riebel?" — sagte ber Kaiser rasch — "ich habe ben Namen nie gehört — was behandelt er?"

Herzfelb zuckte bie Achseln. "Ich weiß es nicht, Majestat — Doctor Basch ist vielleicht eber im Stanbe, Ihnen barüber Auskunft zu geben."

"Bafch — wo ift er? — laffen Sie ihn augens. blicklich rufen. Er wird auf feinem Zimmer fein," rief Maximilian in furchtbarer Aufregung — "bitte, lieber Herzfeld, er soll augenblicklich herüberkommen."

Der Staatsrath war ichon aufgesprungen, um ben Befehl auszuführen, und ber Kaiser, ber sich in einem wirklich qualvollen Zustand befand, blieb mitten im Zimmer stehen und sah nur fortwährend nach ber Thur, durch welche ber Erwartete eintreten mußte. Er brauchte nicht lange zu harren, benn ber Doctor folgte bem

Rufe augenblicklich — aber schon in ber Thur rief ihm ber Kaiser entgegen — und Thranen fullten babei seine Augen:

"Bafch - tennen Sie ben Doctor Riebel in Bien ?"

Doctor Basch erbleichte. Schon ber Name ents hüllte ihm bie ganze Bahrheit — bes Furchts baren, bes Geschehenen — aber was half hier leugnen? Mit fast tonloser Stimme sagte er:

"Ja, Majestät, — es ist — ber Director ber Frrenanstalt."

Der Kaiser war tobtenbleich geworben — ben Arm ausgestreckt, stand er vor dem Arzt — aber er erwiederte kein Wort; nur das Gesicht barg er jest in beiden Händen und blieb so mehrere Minuten still und regungslos — endlich sagte er leise und kaum hörbar: "Großer Gott, das ist fürchterlich!"

Herzfelb wollte einige Worte bes Troftes an ihn richten, aber er winkte ihm mit ber Sanb:

"Jest nicht — jest nicht — laffen Sie mir Ruhe," fagte er leife, aber freundlich, "ich muß bas Entfetliche erst klar in mir überbenken — es erst sichten. Nachher — später — ber Schlag kam zu plötzlich — unerwartet — ich muß mir erst selber barüber klar werben."

ROLL .

Die beiben Herren fühlten, daß sie bem Kaiser in diesem Augenblick keinen größeren Dienst erweisen konnten, als ihn allein und sich selber zu überlassen, und zogen sich zuruck. Gine quals volle Stunde mochte es aber gewesen sein, die Maximilian da in seinem kaiserlichen Schloß verlebte, boch sie hatte ihm genügt, sich zu sams meln und seine Lage klar zu überdenken, und als er zu seinem gewöhnlichen Abendspaziergang auf die Azotea des Palastes hinaufstieg, schickte er nach seinem Arzt, um ihm dort wie immer Gessellschaft zu leisten.

Doctor Basch folgte augenblicklich bem Ruf und schritt schweigend neben Maximilian eine Weile auf und ab. Aber wie sich der Kaiser auch sonst an dem reizenden Anblick da oben ergötte, an den wirklich schönen Formen der Kathedrale an der einen — an den Bulkanen an der andern Seite — an dem wunderlich geformten und oben wie flach abgeschnittenen Häusermeer, das ihn umgab, an den Seen und Bergen, welche die Stadt da draußen einschlossen, oder an dem geschäftigen und regen Leben, das über die Plaza zu seinen Füßen herüber und hinüber wogte, heute sah er von dem Allen Nichts, und sein immer so klares, offenes Auge blickte

bufter und in sich gekehrt vor sich nieber. Wo = mit sich aber sein Geist in ber Zeit beschäftigte, zeigte er balb in ber nächsten Frage, bie er jett plöglich an ben neben ihm stehen bleibenben Arzt richtete:

"Was meinen Sie, Basch? soll ich bleiben ober gehen?"

Es mochte das der nämliche Gegenstand sein, ber den Arzt beschäftigt hatte, wenn er sich auch über die Sache selbst viel klarer war, als der Kaiser es sein konnte. Er hatte lange schon, mit den Mitteln, über welche Maximilian versfügte, und unter dem Bolk, das ihn umgab, die Unhaltbarkeit der jetzigen Zustände erkannt, ja fürchtete sogar, nicht mit Unrecht, für den Fürsten selber und erwiederte beshalb nach kurzer Bause, aber ruhig und bestimmt:

"Ich glaube, Guer Majestät werden nicht im Land verbleiben können."

"Wird aber wohl Jemand baran glauben, baß ich wegen ber Krankheit ber Kaiferin nach Europa gehe."

"Guer Majestät," erwiederte Doctor Basch, "haben wohl ber Grunde genug, und Europa wird anerkennen, baß Sie nicht mehr verpflichtet

find in Mexico zu bleiben, ba Frankreich vorzeitig feine Bertrage geloft hat."

Der Raifer fann einen Moment - fein Ibeengang warf fich auf feine Umgebung.

"Was glauben Sie, welcher Ansicht wohl Berzfelb und Sischer barüber finb?"

"Ich bin ber Meinung, Majestät, daß Herzefeld meine Ansicht theilen wird, und was Pabre Fischer betrifft," setzte er achselzuckend hinzu, "so slött er mir in ber That kein rechtes Beretrauen ein. Er ist Geistlicher, und bei aller Ehrlichkeit, die ich bei ihm voraussetze, werden ihm boch die Bortheile seiner eigenen Partei immer höher stehen, als die speciellen Interessen Euer Majestät."

Wieber nahm ber Kaiser seinen Spaziergang auf, über bie letten Worte augenscheinlich nachgrübelnb.

"Ja — ja — Sie haben Recht," sagte er nach einer Beile, ohne aber seinen Gang wieder zu unterbrechen — "Sie haben Recht, Basch, bie Frage ift nur die, wie sich Alles am besten regeln läßt. Gott weiß es, ich habe meine Pflicht gethan, und mehr als das — kein Mensch wesnigstens könnte mehr von mir verlangen, und

trogbem fuhle ich, bag mir Spott und Sohn in meine Ginsamkeit folgen werben."

"Und geschieht benn Etwas in ber Welt, Majestät, was nicht hier und ba von schmutzigen Charafteren begeifert wird? Wenn Sie mit sich selber im Klaren sinb, barf Sie bas Anbere wenig kummern."

"3ch habe bier teine Rube mehr," fagte ber Raifer wieber nach turger Paufe, "mein Berg ift babeim bei meiner armen Charlotte, und fabe ich nur, baß ich hier noch Gutes wirten konnte, wie gern wollte ich Alles ertragen - aber fie laffen mich nicht. Die Menschen bier find vielleicht gut, ja, aber inbolent bis jum augerften und immer nur auf ihr eigenes Intereffe bebacht. Sie haben fein Baterland, und ich furchte, ich bin mehr Mexicaner als bie Meiften von ihnen. Mit folden Menfchen ift aber fein Staat gu grunden und zu befestigen, benn es fehlt ihnen jebes eble Motiv, und ich wenigftens tauge nicht bagu, ein folches Bolt zu regieren. - 3ch muß fort, fo viel fteht feft," fette er nach einer tlei= nen Beile bingu, "ich fann nicht, und will nicht bleiben, wo nur die Rube eines Theils bes Lanbes mit ewigem Blutvergießen aufrecht erhalten werben fann. Es find ja feine Men=

schen, es sind Tiger, und selbst untereinander schlachten sie sich ab. Die eine Frage bleibt nur jetzt, soll ich gleich gehen, oder nur auf das Ziel nach einem festen Plan losarbeiten? Um liebsten ginge ich gleich. Ich bin mübe — recht von Herzen mübe und bedarf der Ruhe."

"Aber, Majestät," erwieberte Doctor Basch, "noch ist kein Grund zu eilen, und ber Entsichluß von zu hoher Bebeutung und Tragweite, als ihn unnöthigerweise zu überstürzen. Nur die Borarbeiten werben nicht Tage, nein, vielsteicht Bochen und Monate verlangen."

Der Raiser nickte still vor sich hin. "Nach unseren Ansichten haben Sie Recht, Basch, unsere beutsche Gewissenhaftigkeit zwingt uns zu solchem Hanbeln. Ein Mericaner würde rascher damit fertig werben, und sich verwünscht wenig barum kummern, was mit bem Lanbe ober ber Ordnung barin würde, wenn er die Hand erst einmal bavon abgezogen. Aber was auch komme, ich will so handeln, daß ich mir selber keinen Vorwurf zu machen brauche. Mag mich die Welt bann richten. — Uebermenschliches kann und barf sie nicht von mir verlangen. — Jeht schieden Sie mir Herzselb und Bilimed, ich will mit

ibnen fprechen. Ich weiß, bie meinen es me= nigstens aut mit mir, und wissen auch, mas ich meiner Stellung ichulbig bin - geben Sie, lieber Bafc, und morgen - fprechen wir weiter über bie Sache. Und noch Gins - es lagt mir hier in ber Stadt feine Rube mehr. Sie glauben freilich, bag mir bie fumpfige Umgebung Chapultepece nicht beilfam ift, aber - was mich jest brudt, ift mehr als Wechselfieber - ich muß wieber hinaus auf meinen ftillen Berg - fort bier aus ber hauptstabt. Der Entidluf, ben ich jett gefaßt, bebarf einer ruhigen Ermagung, und bann auch - wenn bamit im Reinen, will ich nicht barin gestort werben; benn mas mir ba Alles bevorfteht, weiß ich icon. Also forgen Sie, lieber Bafch, bag wir morgen Grub wieber nach Chapulteper überfiebeln tonnen."

## 2. In Orizaba.

In ber Hauptstadt war in biesen Tagen — etwas sehr Ungewöhnliches — bie eigentlich klerikale wie conservative Partei außerordentlich thätig gewesen, um die sich jetzt in ihren Händen befindende Sache des Kaiserthums zu fördern, das heißt vor allen Dingen den Kampf mit den Liberalen aufzunehmen, um die immer näher rückende Gefahr von der Hauptstadt, also von ihren eigenen Köpfen abzuwenden.

Beibe Parteien hatten genug auf bie Franzosen und beren Aufenthalt im Land geschimpft,
und ihren Abzug herbeigesehnt — jest aber kam
er ihnen boch noch fast zu rasch, benn bas, was
man von ihnen erwartet: bie gänzliche Zersprengung ober Vernichtung ber Liberalen, hatten sie

nicht erfüllt, und im Gegentheil schien ber raft= lose Gegner auf fast unerklärliche Weise wieder über frische Truppen zu verfügen, wenn man ihn schon total niedergeworfen glaubte. Wie Tellus, sobald er die Erde berührte, gewann er neue Kräfte, und es blieb in der That nichts Anderes übrig, als ihn in der Luft zu zer= brücken.

Bare bas nun burch Berfprechungen, Rebens: arten und Phrasen möglich gemesen, so batten es die Mexicaner auch sicherlich mit leichter Dube erreicht, benn an allen benen fehlte es In Wirklichkeit ichien fich aber nur immer Giner auf ben Anbern zu verlaffen, und Wenige blieben, bie wirklich im Interesse ber guten Sache mit Opferfreudigkeit vorgingen. Einzelne fanden fich in ber That bafür, und unter biefen namentlich Baftiani, Robriguez und Almeja, bagegen Roneiro, wie Lucido be Bega, und felbst bie Berren Minister, bie fast Alle ein bedeutenbes Bermogen befagen, sicherten allerdings ihre Silfe gu, fuchten aber bor ber Sand noch burch allerlei Ausflüchte Zeit zu ge= winnen. Dan mußte boch erft feben, wie fich bie Sachen geftalteten und ob ber Staat nicht vielleicht auch fo wieber zusammengeflicht werben. tonnte, ohne baß fie felber zu tief in ihre eige= nen Gelbbeutel griffen.

Auch ber Klerus hielt sogar noch merkwürs bigerweise mit Gelb zurud. Eraute auch er ben Zuständen nicht recht, oder hatte er noch ans bere Plane in Bereitschaft? das letztere war jedens falls das Wahrscheinlichere, und doch schien ges rade dies Zögern die Gefahr immer mehr herauf zu beschwören.

Thatsache war, daß die hohe Geistlichkeit, in ihrem übermüthigen Stolz und Dunkel immer nur auf ihre Rechte und ben gefährbeten Glausben pochend, ihr Ziel schon überschossen hatte. Run erst, als sie ben Abgrund vor sich besmerkte, in ben das auch ihre Interessen mit tragende Staatssuhrwerk, von burchgehenden Pferden vorwärts gerissen, zu stürzen drohte, verssuchte sie zu spät die Zügel der Thiere in die Hand zu bekommen. Ausweichen wäre vielleicht noch möglich gewesen, aber non possumus — das wollten sie nicht. Alles was sie verlangten, war halten oder umkehren — und das ging nicht mehr an.

Wie ein Wetterschlag traf ba mittenhinein bie Nachricht von der Erkrankung der Kaiserin und dem Gerücht, der Kaiser beabsichtige nach gr. Gerstäder, Ju Merico. IV. Orizaba zu geben, um ben Nachrichten, bie er aus Europa erwartete, naber zu fein.

Natürlich glaubte bas kein Mensch — Orizaba lag icon an ber Grenze ber Tierra caliente, gar nicht fo weit mehr von Bera-Cruz entfernt -Orizaba mar also nur bie Ausrebe, und ber Raifer wollte Merico verlaffen und auf feine Dornenkrone bier verzichten. Bas anbers konnte man auch mit bem jest völlig ausgesprochenen Abzug ber Frangosen erwarten; es gab gar nichts Raturlicheres. Mit Silfe frangofischer Bajon= nette war er in bas Land gekommen, und bag er es wieber verließ, fobalb biefe abzogen, ver= ftand fich eigentlich von felbft. Satte er boch auch jett icon brei volle Sabre regiert, unb in Mexico war man gar nicht mehr baran ge= wöhnt, ein politisches Oberhaupt viel langer als brei Monate ungefturgt in feinem Umt gu feben.

Den größten Schreden aber bekam bas confervative Ministerium, mit dem pfaffenfreund= lichen Lares an ber Spite. Den herren war bie Sache außer bem Spaß, benn ging ber Kaiser jett, wo sie gar Niemanben im Land hatten, auf ben sie sich verlassen und ben sie an seine Stelle seten konnten, so lag bie ganze Ber= antwortlichkeit ber Regierung allein auf ihren Schultern. Gie follten Gelb ichaffen, wo eben feins zu ichaffen mar, wenn fie es nicht aus ihrer eigenen Tafche gaben; fie follten eine Armee "aus ber Erbe ftampfen", wo ihnen bie Golbaten fo rafch bavonliefen, wie fie eingekleibet mur= ben; fic follten bie Forberungen ihrer eigenen Bartei wie bie bes Rlerus befriedigen, mo fie ibre eigenen Forberungen nicht einmal befriedigt bekommen tonnten - fie follten überhaupt Etwas thun und felbstständig banbeln, wie bie Berant= wortung bafür übernehmen, und bas pafte ihnen naturlich nicht, benn unter folden Bebingungen batten fie bas Portefeuille nicht übernommen, und murben es nie übernommen haben. Die Folge bavon war, bag bas gange Mini= sterium augenblicklich jusammentrat und nach febr furger Berathung ben einstimmigen Be= ichluß faßte, bem Raifer zu erflaren, falls er bie Refibeng verlaffe, auch ihre Entlaffung an= zunehmen und fich nach einem neuen Mini= fterium umgufeben. Dit biefer Erklarung murbe ber Ministerprasibent Lares nach Chapultepec binausgeschickt - aber nicht vorgelaffen.

Chapultepce bot an bem Tag überhaupt ein bewegtes Bilb, benn nicht allein ber Minister= prafibent, fonbern ein groker Theil ber Robilitat Mexicos mar berausgefahren, um ben Raifer bringend zu bitten, ben fur bie Stadt fo gefahrlichen Blan, fie ohne Raifer zu laffen, auf= zugeben. Much bie Bringeffin Iturbibe, eine alte, etwas beftige und bewegliche, babei aber fehr ftolge Dame, bie ber Raifer fogar mit bem Ramen "Coufine" ehrte, fuhr im größten Staat vor, benn bag ibre ephemere Erifteng besonbers an bem Berbleiben bes Raifere bing, mar felbit= verständlich - aber auch fie murbe nicht vorgelaffen. Der Raifer hatte fich vollftanbig abge= ichloffen und Doctor Baich bas bochft fatale Umt überkommen, alle Besuche ohne Unterichied abzuweisen, mas ihm auch bei Allen ziemlich leicht murbe - nur bei ber etwas fünft= lich gemachten Bringesfin nicht, bie ben armen Doctor mit einer mabren Aluth von Borwurfen überiduttete. Meltere Damen find nun einmal leicht irritirt - besondere zweijabrige Bringeffin= nen - aber es half Nichts. Gelbft biefe mußte wieber abziehen, und bie Reise bes Raifers nach Orizaba mar beftimmt.

Uebrigens bekam Marschall Bazaine burch Staatsrath Herzfelb Runde, bag bas Ministerium mit seiner Abbankung gebroht habe und bas

Land alfo nach ber Abreife bes Raifers ohne Regierung bleiben murbe, mas jebenfalls fofort eine Revolution hervorgerufen batte. In bem Fall aber befanden fich die Frangofen im Land in einer ichlimmen Lage, benn überall maren noch fleine Trupps ftationirt, beren Bufammengie= hung, ber ungeheuern Entfernungen wegen, nicht jo rafch hatte bewerkstelligt werben konnen, und biefe maren bann naturlich ber größten Gefahr ausgesett gemefen. Bagaine mußte auch zu gut, wie man bie Frangofen im gangen gand haßte, benn oft genug mar es vorgetommen, bag man aus Trupps von Gefangenen nur biefe ausgelefen und erschoffen ober nichtswürdig bingemorbet hatte, und auf ihm felber lag bie Berantwor= tung, fie ficher zu ftellen. Das aber tonnte nur baburch geschehen, bag bor ber Sand noch eine mericanische Regierung an ber Spite blieb.

Ein gleiches Interesse hatten aber bie Kleristalen, benn ihnen konnte Nichts baran liegen, baß ber Kaiser in einem Augenblick abbankte, wo sie noch nicht einmal wußten, ob sein Ersatsmann Miramon auf ber Heimfahrt begriffen sei ober nicht. Pabre Fischer wurde von Labastida selber beauftragt, alle Kräfte auszubieten, um ben Rücktritt des Ministeriums zu verhindern,

benn bas mußte ben Raifer nur in feinem Entsichluffe bestärken, und ber Rlerus bachte die Berantwortung eben so wenig allein zu übernehmen, wie die Conservativen.

Bagaine arbeitete fraftiger in bem nämlichen Sinn. Gin berber, mit verftedten Drohungen untermischter Brief ging an bas Ministerium ab - ber Raifer mußte freie Sand behalten, um Napoleon's gegenwärtig bringenbften Bunfc feine Abbantung zu erreichen und ibn ficher außer Land zu bringen. Wurde bas bann nur noch furze Zeit hingezogert, - und fo rafch ent= fcbloß fich Maximilian überhaupt nicht - fo hatte Bagaine wenigstens alle feine Truppen fo weit zusammengezogen, bag feine birecte Be= fahr mehr zu befürchten mar, und Merico? was fummerte ibn Merico, fobalb er nur ben ihm gegebenen Befehlen und Bunichen feines Souverans nachtam. In Frankreich erwarteten ibn zubem, bas mußte er gut genug, alle mog= lichen Ghren und Genuffe, und er wenigftens fonnte bort auf feinen Lorbeeren ausruhen.

Maximilian hatte bieses Mal wenigstens seinen Entschluß aufrecht erhalten, und zwar hauptsächlich wohl nur baburch, baß er Riemanbem gestattete, weiter auf ihn einzuwirken. Er wollte nach Orizaba und er ging trop allen hinderniffen.

Am 21. October, schon Morgens vier Uhr, brach ber Kaiser, von einer breihundert Mann starken, vom Obrist Kodolich commandirten Hussaren-Escorte geleitet, von Chapultepec nach Orizaba auf. In seiner Begleitung befanden sich Doctor Basch, Professor Bilimeck, Padre Fischer, ber sich merkwürdigerweise im Vertranen des Kaisers hielt, Feliciano Rodriguez, ein Sohn des alten Rodriguez in Mexico, als Flügeladjutant, Arroyo, als einziger Minister, und noch einige mexicanische Officiere.

Der Raiser fuhr in einem mit vier weißen Maulthieren bespannten Wagen, aber er war büster und in sich verschlossen, benn außer bem Schmerz und der Sorge um die Gattin fühlte er sich auch gegen den französischen Abgesandten, den Grafen Castelnau, erbittert, der mit einer unbegreislichen Ruchichtslosigkeit in Bera-Cruz gezögert hatte ihm seine Botschaft des französischen Raisers auszurichten. Jeht mußte er ihm auf der Straße begegnen, aber er war sest entschlossen, ihn nicht zu sprechen. Sein Großgegen Frankreich wuchs mit jeder Stunde, und still, in sich gekehrt und vor sich hindrütend saß

er in seinem leichten Wagen, mahrend die Scenerie fast unbeachtet an ihm vorüberglitt. Nur
bann und wann raffte er sich aus seinem qualvollen Grübeln fast gewaltsam empor, und als
ber erste Raftplat Apotlan erreicht wurde und
ber Zug dort wirklich mit dem französischen Gesandten zusammentraf, verweigerte Maximilian
auf das entschiedenste jedes Begegnen mit ihm.
Er mußte vorüberfahren und seinen Weg zum
französischen Hauptquartier fortsetzen.

Das erste Nachtquartier wurde auf ber Hacienda Sochapan gehalten, und hier verbrachte ber unglückliche Wonarch noch eine unglücklichere Nacht, benn hier kämpste er noch einmal ben Entschluß ber Abbankung burch, ja er war nahe baran, sie gleich von diesem Orte aus zu batiren.

Bas ihn besonders zu peinigen schien, war der Gedanke an das viele vergoffene Blut in Mezrico: "Ich will nicht, daß meinethalben noch mehr Blut im Lande vergossen werde," sagte er, und noch an diesem Abend widerrief er das ihm von Bazaine abgedrungene Decret vom 3. October.

Und weiter ging die Reise gegen Often — überall, wo Rast gehalten wurde, kamen babei Deputationen der Einwohner und Eingeborenen, um ihr Beileid auszudrücken, und Blumen brach=

ten fie babei und ftreuten bem ungludlichen Monarchen Blumen auf ben Weg.

Armer Raiser! — Das von je geknechtete Bolk fühlte, was Du ihm warst, aber es hatte nie die Macht oder Gewalt in Händen, wie in allen diesen füdlichen Republiken — die Creolen und Mischlingsracen regierten — das Bolk hatte nur Blumen für seinen Kaiser — und Thränen.

In Orizaba wurde ber Raifer von den Bewohnern auf bas herzlichste begrüßt, aber sein Geist war gedrückt, sein Herz schwer, und kein Lächeln kam auf seine Lippen.

\*) "Es ist psychologisch leicht erklärlich, wenn bie Stimmung Maximilian's sich in biesen Tagen immer mehr verdüsterte. Es war für ihn ber harte Augenblick gekommen, wo er burch eigene Entschließung, durch selbsteigenste Erklärung ben Stab über das Unternehmen brechen sollte, bessen Schwierigkeiten er nie verkannt, dem er aber mit jugendlicher Begeisterung, mit Opferwilligsteit und unter dem Einsat seiner Berson das Leben geweiht hatte. Er mußte zurücktreten von

<sup>\*)</sup> Es ift nicht möglich, feinen bamaligen Buftanb wie feine Gefühle fürzer und beffer zu ichilbern, als es Doctor Bafch in feinen "Erinnerungen" ibut, und ich taffe beshalb ben barauf beziglichen Cab bier folgen.

ber Bermirklichung ber großen Ibee ber Regeneration eines verkommenen Bolfes, und nach alle bem, mas er in Merico erlebt, mit bem bit= tern Gefühl in ber Bruft fich abmenden, bag nur ber Berrath Derer, bie fich feine Freunde nannten, bas Werk zu Falle gebracht hatte. fab ein, bag biefem Lande noch lange nicht zu belfen fei; in feinem Innern hatte er Merico bereits aufgegeben, nicht gewillt, noch langer ber Bafall Frankreichs zu bleiben. Orizaba mar für ibn nur eine Rubestation. Die Abbantung als folche toftete bem Raifer teinen Rampf mehr, nur ftraubte fich fein Gelbftgefühl bagegen, burch biefen Act bem gangen Canbe gegenüber bekennen zu muffen, daß er fich ohne Unterftützung ber Frangofen nicht mehr behaupten fonne und baß er fich von Louis Napoleon habe taufchen laffen. Als Couveran bas Land zu verlaffen und in Europa feine vollen Rechtsansprüche und Rechtstitel aufrecht zu erhalten, litt feine Chrenhaftigkeit nicht. Seinem verftorten Bemuth mare es eine Erleichterung gemefen, wenn er fich von ber brudenben Laft biefer ,, Burbe ohne Macht", diefer aufbringlichen Stifette ohne Wahrheit befreien und nach Europa gur franken Raiferin hatte reifen tonnen, beren Schidfal fo

tief an seinem Herzen nagte. Nur in biesen inneren Gründen und nicht in ber Unklarheit über seinen Enischluß, nur in biesem Dilemma ber Gefühle lag es, wenn ber Kaiser schwankte und noch nicht sein lettes Wort sprach."

In diesem Zustand verbrachte Maximilian Wochen, ohne sich aber auch von außen beein=
flussen zu lassen. Alle möglichen Bersuche wur=
ben dabei gemacht, ihn von seinem, jest ziemlich
feststehenden Borsat, das Land zu verlassen, ab=
zubringen, aber er wich Allem aus, wenn sich
auch nicht leugnen läßt, daß Manches auf ihn
einen Eindruck hinterließ. Besonders war es
ber englische Consul Scarlett, der Geschäfte in
Merico abzuwickeln hatte, wozu er den Kaiser
nothwendig brauchte, und der deshalb sein Mög=
lichstes versuchte, ihn in seinem Entschluß wan=
kend zu machen.

Der Raiser hielt sich noch fest, obgleich bie Borstellungen Scarlett's, ber ihm als Ausländer gewissermaßen unabhängig gegenüber stand, nicht ohne Ginfluß auf ihn blieben.

Merkwürdigerweise hatte sich Babre Fischer bie ganze Zeit ziemlich neutral verhalten, und in ber That wußte er selber nicht, wozu er sich jest eigentlich entschließen sollte, benn von Bera= Cruz kam noch immer keine Nachricht, bie ihn hätte bestimmen können.

Es war noch in ber ersten Halfte bes Monats November, aber schon gegen bie Mitte besselben zu, als Pabre Fischer, bemuthig wie immer, in bas Gemach bes Kaisers trat, um seine Befehle zu vernehmen.

"Biffen Sie, wer angekommen ift, Fischer?" rief ihm ber Raifer entgegen, ber in ben letten Tagen viel von feiner bisherigen Apathie abgeschüttelt zu haben schien und sich schon wieber einzelnen Arbeiten hingegeben hatte.

"Von Merico, Majestat?"

"Nein — in Bera=Cruz."

"In Bera-Cruz?" rief ber Pabre erstaunt, sette aber rafch hinzu: "Sind gute Nachrichten eingetroffen, Majestat?" Er bachte in biesem Augenblid nur an bie Kaiferin.

Ein wehes Gefühl zudte burch bes Kaisers Antlit - ein Seufzer hob seine Brust, und er erwiederte leise:

"Ich fagte nicht baß es gute maren — zwei Senores find angekommen; aber es fallt mir gerabe ein, baß Sie bieselben mahricheinlich gar nicht perfonlich kennen, also auch kein weiteres Interesse baran nehmen werben — Miramon und Marquez, die beiben Generale."

Satte er in biesem Augenblick seines Geheimsfecretars Gesicht beobachtet, so murbe es ihm kaum haben entgeben können, wie dieser bei ber unsgeahnten Antwort die Farbe wechselte. Fischer war aber seit langen Jahren gewohnt seine eigenen Gefühle zu verbergen, und als die erste Ueberraschung überwunden, sagte er mit ruhiger Stimme:

"Uh, ich erinnere mich — ich glaube, Guer Majestat fagten mir bavon, daß Sie bie beiben Generale gurudberufen hatten."

"Nein — ich nicht," erwiederte Maximilian. "Marquez, ja — er wurde schon vor sechs Monaten zurückberufen, um seinen vollkommen unnüßen Aufenthalt in Europa zu ersparen, Miramon bagegen hat weder Besehl noch Erlaubniß erhalzten, nach Mexico zurückzukehren, und ich begreife nicht recht, was ihn dazu veranlaßt haben kann."

"In ber That?"

"Er scheint sich auch nicht ganz sicher zu fühlen, benn er hat telegraphisch anfragen lassen, ob er kommen burfe."

"Und haben ihm Majestät bie Erlaubniß er= theilt?"

"Beshalb nicht?" fagte ber Kaifer feufzenb; "es find Mexicaner, und bie kurze Zeit, die ich noch hier im Land verbringen werbe, macht es mir gleichgiltig, ob sie hier sind ober nicht. Sie werden wohl Beide schon heute Abend einstreffen."

"In ber That?" sagte Fischer gebankenvoll, benn eine mahre Fluth von Combinationen ichoß ihm burch's hirn. "Es sollen, wie ich gehört habe, ausgezeichnete Generale sein."

"Bas man in Merico wahrscheinlich ausgezeichnete Generale nennt," sagte ber Kaiser
achselzuckend. "Marquez ist babei seiner Grausamkeit wegen berüchtigt, und auch Miramon hat
wohl Manches zu verantworten — und wer nicht
in biesem armen Land!" setzte er seufzend hinzu.
"Aber es kann Nichts helsen — sie sind einmal
da und — wie ich fast fürchte, nicht zu einer sehr
glücklichen Zeit eingetroffen."

"Und wollen Majestat biefelben feben ?"

"Es wird sich nicht gut vermeiben lassen," fagte Maximilian nach kurzem Nachbenken, "kann auch weiter keine Consequenzen haben; boch bitte, schicken Sie mir ben Doctor herüber — ich fühle mich wieder unwohl — bas läftige Fieber will nicht von mir lassen, und ich werbe auch nicht

eher gesund, bis ich nicht wieder auf blauen Wo= gen schaukele. Ich sage Ihnen, ich habe eine orbentliche Sehnsucht nach blauem Wasser."

Pabre Fischer, als er ben Kaiser verließ, bestand sich in nicht geringer Aufregung, benn binssichtlich Miramon's hatte er vom Erzbischof Lasbastiba ganz bestimmt formulirte Austräge, und es war unumgänglich nothwendig, daß er ihn sprach, ehe er eine Unterredung mit dem Kaiser hatte. Darnach mußte sich ja dann auch erst genau bestimmen, welcher Richtung er selber folgen solle.

Dazu standen ihm übrigens alle Mittel zu Gebote, und außerdem kam ihm auch die Postsverbindung zwischen Merico und Orizaba darin zu statten. Die Diligence traf jeden Abend, durch die entsetzlich schlechten Wege aufgehalten, erst gewöhnlich gegen acht Uhr in Orizaba ein. Es verstand sich dabei von selbst, daß die beiden Herren im Hotel de las Diligencias abstiegen und an dem Abend, und so spät, nicht mehr bei dem Kaiser, der in dem Hause eines Senor Brisgas residirte, eingeführt werden konnten.

Rabre Fischer versaumte nicht, die Ankunft ber Post zu erwarten. Den General Marquez kannte er personlich von fruber, Miramon nicht, aber bas schabete Nichts, benn er trug eine kleine Karte bes Erzbischofs bei sich, bie ihn bei bem etwas stolzen Mericaner rasch einführen mußte. Wenige mit ihm gewechselte Worte genügten auch, bas zu bewirken, und während Marquez, ermüdet von ber Marterfahrt in einem solchen Wagen und auf solchen Wegen, sein Lager suchte, blieb Pabre Fischer mit General Miramon noch erst eine kurze Weile bei einer Flasche Haute Sauterne in ber Wirthsstube sitzen, und Beibe schritten bann, um ungestörter sprechen zu können, zu einem Spaziergang in die dunkle Nacht hinaus.

Schweigend wanderten sie noch eine kurze Strede neben einander hin, der Straße folgend, die auf den Borego zu führte, jenem unmittels bar an der Stadt liegenden Hügel, der damals von dem vollkommen unfähigen General Gonzales Ortega mit zahlreicher Mannschaft besetzt war und von den Franzosen, welche die Besatzung überraschten, mitten in der Nacht genommen wurde.

"Und was ift es eigentlich, was Sie mir zu sagen haben?" begann ba endlich Miramon, benu hier war kein Lauscher mehr zu fürchten, "Monsenor weist barauf in seinen Zeilen hin,

und ich glaube boch, bag Sie von ihm bollftan= big instruirt find?"

"Bolltommen, mein General," erwieberte freundlich ber Pabre, "und ich schätze mich glud= lich, Sie hier getroffen zu haben, ba von Ihrer Entscheidung nicht allein bes Kaisers Reise, son= bern auch wahrscheinlich bas Glud Mexicos ab= hängt."

"Ich bitte Sie, kommen Sie rasch zur Sache, wir verschwenden mit Vorreben nur Zeit."

"Gut benn, ich barf voraussetzen baß Sie mit ben Ansichten und Bunschen Monsenors vollkommen vertraut find, nicht mahr?"

"So weit es meine Stellung zu ihm betrifft, glaube ich ja; ber Erzbischof hat sich mir immer sehr freundlich gezeigt und barf bas Nämliche von mir erwarten."

"Wiffen Sie genau, wie die Berhaltniffe hier fteben ?"

"Genau kann ich nicht fagen; ich weiß nur bas, was man sich in Bera-Eruz ziemlich alls gemein erzählt: baß ber Kaiser gesonnen sei abzubanken und nur hier in Orizaba noch Station gemacht habe, um einige Geschäfte abzus wickeln."

"Es ist das einestheils richtig," sagte Fischer, gr. Gerfiader, In Merico. IV.

"aber boch auch noch nicht so ganz ausgemacht. Der Kaiser schwankt noch, und es wäre möglich ihn zurückzuhalten, wenn es für nöthig befunden werden sollte. Uebrigens gebe ich zu, daß er mehr nach Europa als nach Mexico neigt, und ein Druck nach borthin raschere Wirkung haben und leichter sein würde — aber ich meine, ob Sie die gegenwärtigen mexicanischen Verhältnisse genau kennen und wissen, wie es im Lande steht?"

"Das eben noch nicht," sagte Miramon, "und ich bin begierig, sie kennen zu lernen. Mir scheint aber, baß es im Lande selber so ungünstig als möglich aussieht, ja baß es in ber That kaum schlimmer werden kann. Ich verbenke es bem Kaiser wahrlich nicht, baß er bas lecke Staatsschiff unter solchen Umständen verläßt und sich in einem Boot zu retten sucht. Die ganze Sache ist versahren, wenn ich auch nicht genau beurtheilen kann, wer die Schuld trägt."

"Und glauben Gie, bag eine Befferung mög= lich ift?"

"Wenn ber Kaifer jett geht — fehr schwer. Un seinem Namen hangt wenigstens noch eine Partei, die sich einer andern anschließen und biese verstärten kann; verläßt er aber das Land, so löst sich diese natürlich auf und ber alte Rampf beginnt wieber allein zwischen Liberalen und Conservativ: Alerikalen, und jest — wie mir scheint — sehr zu Ungunften ber letteren."

"Der Erzbischof," sagte Fischer leise und mit Betonung, "hofft, baß sich ein Mann gefunden habe, ber ben Kaiser ersetzen und ber Kirche wie bem Land eine große Stute werben könne."

Miramon ichwieg eine Weile und ichritt ftill und mit gesenktem haupt neben bem Pabre hin, endlich fagte er:

"Señor, ich will Ihnen entgegenkommen, um rasch ein Verständniß zu erreichen und unsere Unterredung abzukurzen, benn ich muß Ihnen gestehen, daß ich von der heutigen Reise mude und erschöpft bin. Ich weiß, welchen Mann Sie meinen und welches große Vertrauen Monssenor in mich sett, aber — ich glaube, er täuscht sich darin und hofft mehr auf mich und meinen Namen, als ihm der Erfolg gewährleisten kann."

"General Miramon!"

"Bitte, lassen Sie mich ausreden, ich selber habe vor der Hand keine solche Zuversicht, und bin überhaupt in der langen Zeit meiner Abwesenheit viel zu fremd im Land geworden, um jetzt leichtsinnigerweise mit beiden Füßen zugleich 0.00200

in ein febr bosartig aufgeftortes Wespenneft binein ju fpringen. Daß Maximilian bier in Merico nicht bleibt und nicht bleiben fann, bavon bin ich fest überzeugt, und ich an feiner Stelle ginge jett; aber in unserem Intereffe liegt es jebenfalls ihn noch bier zu halten. Dann laft fich eber abfeben mas geschehen fann, unb ob es möglich ift, mit ben noch vorhandenen Rraften einen Erfolg zu erzielen. 3ch tenne Ihre fogenannte National-Armee noch nicht ein= mal, aus ber wir ohnedies mit Abzug bes Rai= fere alle tuchtigen und fremben Glemente augen= blidlich verlieren werben, und bann wieber auf eine unserer fehr traurigen und unzuverlässigen Levas angewiesen blieben. Und wie ftebt es mit ben Finangen ?"

"General Miramon," sagte Fischer bestimmt, "könnte sich fest barauf verlassen, bag ihm alle hilfsquellen seiner mächtigen Partei zu Gebote ständen."

"Benn Sie bas bem Kaiser sagen, glaubt er es Ihnen vielleicht," erwiederte Miramon, und ein leichtes, spöttisches Lächeln zuckte babei um seine Mundwinkel, "aber ich selber kenne meine wackeren Compatrioten viel zu genau, um nicht zu wissen, was ich von berartigen Versprechungen

zu halten habe. Nein, verehrter Herr, wie die Sachen jetzt stehen, und das werde ich auch dem Erzbischof gleich morgen Früh schreiben, denke ich gar nicht daran, in eine versehlte Specuslation als Hauptchef hineinzutreten. Maximilian muß deshalb noch für kurze Zeit im Lande bleiben, noch dazu, da er sich, wie ich aus der Ministerliste sehe, vollkommen unserer Partei zugewendet hat. — Was dann später werden wird? — veremos."

Fischer mar schweigend neben ihm berge= fdritten; er mußte, bag Miramon Recht hatte, und theilte feine Unficht vollfommen. Der Raifer burfte Mexico in biefem Augenblick noch nicht verlaffen, wo er felber ja auch barnach brangte, ein in Rom versprochenes Concordat ibm ab= guringen. Jest mar ber gunftige Moment, fo= bald er nur bewogen werben konnte nach Mexico gurudgutebren, benn weich gestimmt und nieber= gebrudt, ift ber Menich weit eber für einen geift= lichen Bufpruch empfänglich, als im Gefühle feiner Dacht und Starte ober in vollem Glud. Dann aber lebten auch noch im Lande, wie fich ber Pabre nicht verhehlen fonnte, große Cympathien für bes Raifers Perfon, bie fich bestimmt noch ausnüten liegen. - Miramon - ber

Kaiser — was lag an ben Personen, wenn nur bie Kirche ihren Zweck erreichte und bie verlorene Macht wiedergewann.

"Dann sind wir einig, General," sagte er plötlich, während er auf ber Straße, in ber sie sich schon lange wieder gewandt hatten, stehen blieb, "aber ich muß Ihnen im Voraus bemersten, es wird schwer halten, ben Kaiser jett noch zum Bleiben, oder vielmehr zum Zurückgehen zu bewegen."

"Ich bliebe nicht an feiner Stelle," fagte Miramon trocken.

"Aber es giebt Mittel," setzte Fischer nachs benkenb hinzu, "bie nur vorsichtig angewendet werden muffen, da er verschiedene Leute in seiner Umgebung hat, benen ber Boden hier unter den Kuffen brennt."

"Und es gehört kein besonders feines Gefühl bazu, das zu merken," lachte der General. "Run es wird sich ja bald zeigen, was zu machen ist. Bon mir sehen Sie aber vor der Hand vollständig ab, um mich als Lüdenbüßer hier einzuschieben. Daß ich unsere Partei mit allen Kräften unterstützen werbe — selbst im Dienst des Kaisers, darauf können Sie sich verlassen, weiter aber vor der Hand Nichts."

"Und General Marquez?"

"Birb zu mir halten. — Doch es ift fpat geworben, und wir find ja wieder in der Nahe meines Hotels — also hasta manana. — Bis um welche Zeit glauben Sie, daß wir uns bem Raifer am besten vorstellen können?"

"Um zehn Uhr etwa."

"hat er Nichts über meine Rückfehr ge= außert?"

"Er schien anfangs etwas erstaunt barüber — sonst Nichts. Für ben Augenblick hat er an Mexico bas Interesse verloren, und Sic konnten bafür allerbings zu keiner glücklicheren Zeit einetreffen."

Miramon neigte leise bas Haupt und schritt bem Hotel zu, während sich Fischer abwandte, um sein eigenes Quartier im Hause Briga's aufzusuchen. Es ging ihm selber viel im Kopf herum und er mußte klar barüber mit sich wersen. — Uebrigens schlief er die Nacht fast gar nicht, sondern ging erst wohl eine Stunde in seinem Zimmer auf und ab, dann schte er sich hin, schrieb bis zwei Uhr Morgens Briefe und schickte schon mit Sonnenaufgang einen Courier damit fort nach der Hauptstadt. Die Briefe waren, der eine an den Erzbischof Labastida, der

anbere an ben jetigen Ministerpräsidenten Lares, ber britte nach Buebla abressirt.

Der Kaiser empfing am nächsten Morgen die beiden Generale und unterhielt sich ziemlich lebshaft mit ihnen, schien aber erstaunt, als Misramon ihm, auf eine Andeutung hin, daß er möglicherweise das Land verlassen werde, zusredete, zu bleiben, und seinen Degen zugleich dem Kaiserreich zur Verfügung stellte. Er hatte das wohl kaum, nach Allem was er früher über Miramon gehört, erwartet, verhielt sich aber tropbem ablehnend dabei, und wich auch dem Gespräch bald wieder aus.

Eine Woche fast verging noch so, in welcher aber Miramon und Marquez auf Fischer's Un=rathen in Orizaba blieben, und jest trafen von verschiebenen Seiten Petitionen ein, die theils von Mexico, theils von Puebla, und mit Unterschriften bebeckt, den Kaiser dringend baten, im Land und an ihrer Spitze zu bleiben.

Die Blumen, die das Bolk dem Raiser unterwegs in den Wagen und vor die Hufe seiner Thiere warf, waren natürlich gewesen und kamen aus dem Herzen. Diese Deputationen aber und Abressen waren künstlich und gemacht, und ließen beshalb auch den Kaiser vollkommen kalt. Sein Entschluß stand fest, abzudanken und nach Europa zu gehen, sobald er nur erst einmal die Sichersheit seiner Histruppen garantirt bekommen hatte. Er hörte die Reden ruhig mit an, erwiesberte aber nur abwehrend darauf und corresponsdirte indessen mit Marschall Bazaine, dem er seine Absicht anzeigte, wie mit dem Ministerium in Mexico, das er aufforderte, mit dem Staatstath nach Orizada zu kommen und seine Abdanskung entgegen zu nehmen.

Miramon ließ inbef nicht nach. Auch er berfolgte ein bestimmtes Biel, und mabrend er fich mit jugendlichem Feuer bemfelben bingab, fuchte er auch ben Raifer, ben er vor ber Sand noch . gebrauchte, bafur zu gewinnen. Er wie Darquez, Beibe tuchtige Golbaten, ichilberten babei mit großer Lebenbigfeit bie verschiebenen mog= lichen Operationsplane, um ben Feind zu werfen und bie Liberalen ganglich zu vernichten, und ber Berbacht, ben fie babei ausstreuten, baf bie Frangofen nämlich in ihrem Rampf gegen Juarez nicht ehrlich gehandelt und allem Unschein nach gar nicht beabsichtigt hatten ibn vollständig auf= gureiben, nur um ben Raifer baburch fo viel langer von fich abhängig zu halten, fiel - wenn auch jebenfalls ungerecht - boch auf fruchtbaren Boben. Maximilian, gegen Bazaine und fein unbankbares, rudfichtslofes Benehmen erbittert, traute ihm jest Alles zu.

Auch die friegerischen Schilberungen beschäfftigten ihn, wenn sie auch noch vor der hand keinen entscheidenden Ginfluß auf ihn ausübten. Sie wirften jedenfalls mit, und zwei Momente brachten die Sache endlich zum vollen Ausschlag.

Das eine war bie Antwort bes französischen Hauptquartiers auf seinen Brief, und zwar von Bazaine, Dano und Castelnau unterschrieben. Die Herren, entzückt von bem Gebanken, ben verzrathenen Kaiser so weit gebracht zu haben, baß er wirklich abbanke und Louis Napoleon basheim keine weiteren Schwierigkeiten bereite, schrieben im höchsten Grabe unvorsichtig und bezogen sich schon auf "bie neue Regierung", die sie jebenfalls im Auge hatten.

Der Kaiser war empört barüber, und immer beutlicher und klarer wurde ihm die Stellung, zu ber ihn das französische Cabinet herabgewürdigt — zu kaum mehr als einer Puppe, die man eben an= und ausziehen konnte.

Bu gleicher Zeit traf bas Ministerium mit bem gesammten Staatsrath in Orizaba ein. Die Herren mochten wohl fühlen, bag es bem Raiser boch mit feinem Entschluß, bas Reich zu verslaffen, Ernft fei, und fie griffen zu einem letten und graufamen Mittel, ben bisher von allen Seiten im Stich gelaffenen Kaifer, bem fie keins ihrer Versprechen gehalten hatten, an fein in Merico gesprochenes Wort zu mahnen:

"Gin rechter Habsburger verläßt feinen Poften nicht im Augenblid ber Gefahr."

Bon bem Augenblick an war Maximilian's Schicksal besiegelt. Daß man ihm tausend= und tausendmal bas Wort gebrochen, verschwand in bem Gefühl, die eigene Ehre verpfändet und ein= gesett zu haben, und wenn auch noch dann und wann die Sehnsucht nach Europa in ihm er= wachte, er war sich doch von da an klar bewußt, Mexico nicht eher verlassen zu wollen, bis er dessen Zustände geregelt — etwas Undenkbares an sich selbst — und einen National=Congreß zu= sammenberusen habe, der frei und unabhängig über die Regierungsform entscheiden solle.

Der Staatsrath und bas Ministerium hielten jest in Orizaba ihre Sitzungen und beschlossen in ber Majorität, ben Kaiser zu ersuchen, bie Krone zu behalten. Maximilian stellte ihnen seine Bedingungen: sechs Unmöglich keiten: Berufung eines National-Congresses, ausreichenbe

finanzielle Mittel, um ben Regierungs-Voranschlag sicher zu stellen, Rekrutirung für eine National-Urmee, Colonisation bes Lanbes, Regelung ber Frage zwischen Werico und Frankreich, und Herstellung eines guten Vernehmens zwischen Werico und ber Union.

Die Conservativen hatten ben Monarchen, wo sie ihn haben wollten, und sagten nun zu Allem ja. Waren es boch nur Versprechungen, bie man von ihnen verlangte, und Maximilian baburch ber Verbündete ihrer Partei geworden.

Der Raiser kehrte nach Mexico zurud.

## 3. Per Abjug der Franzosen.

In ber Hauptstadt Mexico befand sich alle Welt heute auf ben Füßen, und es war fast als ob das größte Fest geseiert werden sollte. Die Balcone waren fast sämmtlich von Damen in lichten Kleidern angefüllt, in ben Straßen sprengeten Reiter auf und ab, und das Bolk hielt bestimmte Straßen und fast sämmtliche Pläte schon von frühem Worgen an besett. Was hatten die Leute auch zu thun? sie versäumten Richts, und während sie hier ein buntes Schauspiel erwartete, war das Ganze in Wirklichkeit ein Fest für Mexico. So freundlich man nämslich die Franzosen bei ihrem ersten Eintressen-wenigstens von verschiedenen Seiten, besons bers von der Aristokratie aus, bewillkommt hatte,

so sehr freute man sich jett, sie wieder los zu werden. Man war ihrer mude geworden und längere Bekanntschaft schien nicht, wie das zu: weilen der Fall ist, genügt zu haben, zwei so entgegengesetzte Elemente ineinander zu schmelzen.

Die Franzosen hatten sich auch im Ganzen nicht so liebenswürdig benommen, wie man ihnen das gewöhnlich nachsagt. Der Uebermuth, mit dem sie besonders in der letzten Zeit auftraten, verletzte den Nationalstolz der überdies stolzen Mericaner, und manche Tactlosigkeit, die sich vor Allem der Marschall zu Schulden kommen ließ, machte sogar in höheren Kreisen — die bis jetzt noch allein zu der "großen Nation" gehalten, böses Blut. Man war sie satt und überssatt geworden, und als sie sich endlich zum Abmarsch rüsteten, jubelte die ganze Stadt.

In ber Calle San Francisco in Robriguez' Haufe hatte sich ebenfalls ein Kreis von Bestannten eingefunden, denn man wußte, daß Basaine dort mit seiner Suite noch im großen Pomp, als ob es einen Siegeszug gelte, vorbeis befiliren würde — und doch war es nur eine schmähliche Niederlage, welche die französische Poslitik hier erlitten — ein einfacher Zwang, den bie Bereinigten Staaten auf die "große Nation"

ausgeubt, und bie "civilisatorische Armee" wurde einfach von ber nordischen Republik nach Hause geschickt.

So ftill aber auch die Zeit bis jett in Robriguez' Hause verflossen sein mochte, da sich der alte Herr, der sich so viel als möglich von Politik fern hielt, schon beshalb häusig mit seinen alten Freunden in Conflict befand, so angefüllt war es heute, und nicht etwa nur von Gästen ober Besuchern, die das Schauspiel des Borübermarsches der abziehenden Armee herbeigelockt.

Ricarda's Bater, ber seine Ankunft von Monat zu Monat abgeschrieben, ba ihn die unglückseligen politischen Berhältnisse Mazatlans zwangen, seis nen Aufenthalt in ber balb von den Kaiserlichen, bald von den Dissibenten genommenen und mit Zwangsanleihen belegten Stadt zu verlängern, war endlich eingetroffen, aber nicht, um seine Tochter nach dem Staat Sinaloa, an die Küste des stillen Meeres zurückzuführen, sondern um mit seiner ganzen Familie nach Spanien überzussiedeln, und endlich einmal diesen ewigen Revolutionen und Kämpfen zu entgehen, wie sein Leben in Ruhe und Frieden zu genießen.

Db bazu Spanien gerabe ber paffenbe Plat war, bleibt bahingestellt, aber er hoffte boch, bort

wenigstens in geregeltere Verhältniffe zu tommen, als sie ihm Merico hier bieten konnte und un geregeltere gab es ja boch nirgendwo auf ber weiten Welt.

Roneiro und Bastiani waren ebenfalls mit ihren Frauen herübergekommen — auch Inez — aber wie verändert hatte sie die kurze Zeit! Was war aus dem einst so blühenden, bildschönen Mädchen geworden? eine Matrone, bleich und abgezehrt, mit hohlliegenden Augen und eingefallenen Wangen, und kein Lächeln trat mehr auf die bleichen Lippen.

Da öffnete sich die Thur wieder ohne vor= herige Anmelbung, und zwei junge Officiere be= traten ben Raum.

"Feliciano!" rief Robriguez erfreut. "Junge, wo kommst Du her? — und caramba — Senor van Leuwen — Sie hätte ich wahrlich nicht wieder erkannt — Sie sehen frisch und blühend aus."

"Den hab' ich mir in Puebla aufgefischt," lachte ber junge Feliciano. "Er wollte nach Hause zurud, aber ich litt es nicht und habe ihn für unsere Armee gepreßt."

"Es hat nicht viel Ueberrebung gebraucht," fagte van Leuwen halb ichen, inbem fein Blid

wie suchend burch bas Zimmer flog — "ich war selber noch mit mir im Kampf, was ich thun — ob ich gehen ober bleiben solle."

"Und von Ihren Bunden find Sie voll= kommen geheilt?"

"Bolltommen, wenn es auch etwas lange ge= bauert hat."

"Und kennen Sie alte Freunde nicht mehr?" sagte da eine leise Stimme dicht hinter seinem Rücken, und als er sich hastig darnach umbrehte, stand, wie mit Purpur übergossen, aber ihn freundlich anlächelnd, Ricarda vor ihm und streckte ihm die kleine Hand entgegen.

"Senorita!" rief ber junge Officier, "wie gludlich bin ich, Ihnen wieber begegnen gu burfen!"

"Wirklich?" lächelte wehmuthig bas junge Mädchen — "und war Ihnen das Haus ver= boten, daß Sie sich seit langen Monden nicht von selber wieder bei uns sehen ließen?"

Van Leuwen erröthete und schwieg einen Mosment. Endlich sagte er: "Als ich mein Krankenstimmer verließ, wagte ich nicht, mich Ihnen hier wieder aufzubrängen — der Dienst ließ mir auch keine lange Zeit zur Ruhe — ich wurde, wie ich kaum wieder im Sattel sitzen konnte, nach Kr. Gerftäder, In Werkes. IV.

Dajaca beorbert, bort aber gerieth unsere ganze Besatung, von ber Uebermacht bes Feinbes fast erbrückt, in Gefangenschaft, und erst seit wenigen Tagen von Porfeirio Diaz freigegeben, sind wir wieber in Puebla angelangt."

"Go waren Sie gefangen?"

"Kriegsglud" — boch wie ich höre, ift Ihr Herr Bater hier. Durfte ich Sie bitten mich ihm vorzustellen?"

Senor San Blas unterhielt fich eben an einem ber Fenster mit seinem alten Freund Bastiani und schien auch von ber neuen Bekanntschaft nicht besonders erbaut; er verbeugte sich wenigstens gegen ben jungen Mann viel kalter und zurückhaltenber, als bas sonst seine Art war, und selbst Ricarda sah ihn betroffen an. Er wandte sich auch gleich wieder zu seinem früheren Gespräch zurück und sagte, als er mit Bastiani auf's Neue allein war:

"Ich würbe es für ein großes Glück für Mexico halten, wenn recht viele fleißige fremde Arbeiter und Colonisten herüberkämen und bas Land bebauen, wie bem Berkehr mit anderen Nationen mehr zugänglich machen wollten, aber biese fremben Herren Officiere, die bem Kaiser hierher nach Mexico gefolgt sind, wollen wir

ihnen boch lieber schenken, benn es sind weiter Richts als Abenteurer, die sich hier goldene Berge geträumt und nun, da sie nicht einmal ihren Sold bekommen, vom Schulbenmachen leben. Wir haben da bose Erfahrungen in Mazatlan gemacht und in Bera-Cruz wird noch viel mehr darüber erzählt."

"Es giebt viele rühmliche Ausnahmen," fagte Baftiani.

"Das mag sein," nickte San Blas, "aber man muß gewöhnlich erst verwünscht schwer dafür bezahlen, um sie aus ber übrigen Masse heraus zu finben, und ich möchte den Versuch nicht noch einmal machen."

"Ich halte biesen Belgier bafür — ich bin früher einigemal mit ihm zusammengekommen, und er hat sich stets tüchtig und bescheiden besnommen — er ist auch, glaube ich, für seinen Unterhalt hier nicht allein auf seinen Solb ans gewiesen."

"Defto besser für ihn," erwiederte San Blas turz abwehrend und warf von da an nur manch= mal den Blick nach seiner Tochter hinüber, um zu sehen, ob sie sich noch immer mit dem jungen Fremden unterhielt.

"Ihnen scheinen sie in Mazatlan bos mitgespielt

to regge 14

zu haben," fagte Baftiani, "ber arme Ort hat ja auch ein paar Mal bie Befiter gewechfelt."

"Die Liberalen," fagte ber alte Berr, "von benen wir auch nur bas ichlechtefte und nichts= nutigfte Gefindel ba binuber bekamen, haben gewirthschaftet wie bie Räuber und werben jett bas Gefchaft fortfeten. Unter bem Bormand, baß ich zur kaiserlichen Partei gebore - was gar nicht einmal ber Kall mar, confiscirten fie mir meine zwei Sacienben - mußten fie bann aber natürlich wieber berausgeben, und ich mar froh, als ich fie endlich, wenn auch faum zu ihrem halben Werthe, an einen Ameritaner berkaufen konnte. Rein — ich habe jett bas Glend in unserem Baterland fast an bie zwanzig Jahre mit burchgemacht und bin es fatt geworben. Der Raifer will Coloniften in bas Land gieben -Ave Maria, es wird ihm ichwer werben, nur Leute bier zu halten, die jest barin wohnen."

"Aber bas ift nicht möglich!" rief ber unfern von ihnen ftehenbe Robriguez, ber sich mit seisnem Sohne unterhielt, und bie beiden Herren wandten sich ihm zu, um zu hören, um was es sich hier handle.

"Und es ift trothem fo, Bater," fagte Feli=

ciano, "benn ich habe es mit meinen eigenen Augen geseben."

"Was ift es, Robriguez?"

"Die Franzosen," sagte Feliciano, "haben in ben letten Tagen und vor ihrem Abzug nichts weiter gethan, als ihre Munition zerftört, was sie nicht eben mitführen konnten, anstatt sie bem Kaiser zu überliefern."

"Es sieht ihnen ähnlich," nickte Bastiani, "aber woher weißt Du bas, Feliciano?"

"Geftern Morgen befahl mir ber Raifer, Civilkleiber anzulegen und ibn auf einem flei: nen Spaziergang zu begleiten. 3ch mußte nicht, mas er beabsichtigte, befolgte aber natürlich rasch ben Befehl, und wir ichritten bann ber Citabelle gu, in bie wir Gintritt verlangten. Der frangofische Boften, ber une nicht kannte, weigerte ibn, ber Raiser trat aber ruhig vorwarts, und als bie beiben Golbaten einspringen wollten, rief ich ihnen ju: "Geine Dajestat!" Die armen Teufel wußten jett natürlich nicht, ob bie Orbre, Niemanden einzulaffen, auch auf ben Raifer aus= gebehnt fei - tonnten es fich menigftens nicht benten und liegen und paffiren, und brinnen im Sofe fanden wir jest die gange frangofifche Befatung emfig bamit beschäftigt, ihre Befchoffe gu zerschlagen und unbrauchbar zu machen, und das Pulver haben sie in die Sequia geworfen, nur damit es nicht für das kaiserliche Heer zurücksbliebe. — Ja wie mir mericanische Kameraden versicherten, sind sie so weit gegangen, daß sie auf dem Marsch im Innern ihnen beschwerliche Munition sogar an die Liberalen verkauft haben."

"Schone Berbunbete!" lachte Bastiani — "und was sagten sie, als sie ben Kaifer erkannten?"

"Der commandirende Officier," erwieberte Reliciano, "ichien auf bas auferfte befturgt, und mir that ber arme Teufel leid, benn es war nicht feine Schulb. Er hatte nur bie Befehle Ba= gaine's auszuführen, aber was tonnte er auch machen? Er erkannte ben Raifer natürlich augen= blidlich, icon an feinem getheilten Bart und ber gangen impofanten Erscheinung, und bie Bache mußte in's Gewehr treten, aber bie fatale Arbeit war auch weber zu beseitigen, noch zu verheim= lichen - eine Unterbrechung hatte nicht einmal genütt, fondern bie Cache eber noch verfchlim= mert. Go nahm benn bas Berftorungewert fei= nen rubigen Fortgang, und ber Raifer ging bagwischen berum und fah ihnen, mit einem halb fartaftifc lachelnben, halb verächtlichen Blid zu.

Es war bie größte moralische Nieberlage, bie fie erleiben konnten, und Bazaine soll außer sich gewesen sein, als er es erfuhr."

"Daß Bazaine Santa Anna's Staatskutsche ebenfalls verkauft hat, wißt Ihr boch?" sagte Roneiro.

Die Gefellichaft lachte. "Das ift nicht übel," rief Robriguez, "an wen benn?"

"An Almeja — was ber bamit machen will, weiß Gott."

"Nun, fein ganges Mobiliar in Buena Bifta hat er ja ebenfalls verkauft, und bas geborte eigentlich ber Stabt," meinte Reliciano. macht Alles zu Gelb, ja ich weiß aus guter Quelle, bag eine Daffe Rriegsmaterial fogar, und zwar mit befonberer Borficht vergraben ift, wofür er wahrscheinlich von ben Liberalen Bezahlung erhalten hat - aber wir miffen ben Blat, ein frangofischer Officier, bem bas boch felbft zu arg ericheinen mochte, bat ihn verrathen, und sobald die Berren fort find, werben wir die tleine Erbichaft antreten. Pfui Teufel, haben fich biefe herren bier noch bie lette Beit benom= men und wirklich ihr Schlimmftes gethan, um ben Berbunbeten ihres Souverans ju Grunbe zu richten!"

"Das Beste war ber Befehl Bazaine's," sagte Bastiani, "baß alle französischen Unterthanen als Deserteure betrachtet werden sollten, die in den mexicanischen Corps blieben; und doch sind biese gerade von dem Marschall selber errichtet worden."

"Es war eine Schmach!" rief Feliciano, "und eine Menge französische Officiere haben auch bagegen protestirt. Caramba, ber Protest ist scharf genug und ber Marschall von Frankreich bekommt barin einige höchst pikante Sachen zu hören — aber er hat ein bickes Fell und beruft sich nur einfach auf die Befehle des Kaisers."

"Und vielleicht mit Recht!" fagte van Leuwen. "Napoleon soll außer sich barüber sein, baß Maximilian nicht ihm zu Gefallen abbanken will. Die ganze Sache wäre bann glatt ver= laufen, er hätte am Neujahrstag wieder eine hübsche Thronrebe halten können, wie er bie Selbstbestimmung der Völker achte, mit den üb= lichen Phrasen babei, und Seine Majestät der Kaiser von Mexico wäre bei Seite geschoben worden."

"Aber boch nicht Alle haben sich ben Befehlen bes Marschalls gefügt," rief Feliciano — "hier Freund van Leuwen und viele brave Solbaten sind zurückgeblieben, und wie hat sich ber belgische, wie ber öfterreichische Gefanbte bemubt, fie gu bewegen, ihren Raifer im Stich gu laffen!"

"Diefe beiben Gefanbten?" rief Ricarba, "bas ift boch nicht benkbar. Sind fie benn nicht gerabe von ihren Regierungen hierher gefanbt worben, um ben Raifer zu unterftuten?"

"Das sollte man eigentlich glauben," sagte van Leuwen, "bem scheint aber nicht so. Ich weiß wenigstens, daß Monsieur Hoorick, mein Gesandter, mir speciell dringende Borstellungen gemacht hat, mich nicht diesem unglückseligen Unternehmen anzuschließen, und eben so tactlos hat sich der österreichische Gesandte Baron Lago benommen. Es scheint überhaupt, als ob beide Regierungen die unfähigsten Männer ihres ganzen Reiches auf diesen doch wichtigen Posten gessandt hätten."

"Da kommen sie!" rief Rodriguez' jungster Sohn, ein Anabe von vierzehn Jahren, der bis jett an einem der Balcone auf Wache gestanden und das Nahen der Truppen — weniger aus patrioztischem Gefühl, als aus Neugierde, mit Sehnsucht erwartet haben mochte — ,,ich kann schon die Musik hören und da brangen auch schon die Leute die Straße herab."

Im Ru füllten fich bie Balcone ber langen

1 . 2

Front bes Hauses — bie Kinber unten hinter ben Gittern, bie Damen voranstehend, bie Berren hinter ihnen, und bunt genug sahen bie Sauserreihen aus — aber wahrlich nicht von Fahnen und Blumenschmuck.

Der General en chef Foren schrieb von Merico aus am 10. Juni 1863 mit seiner gewöhnlichen Bescheibenheit und Einfachheit an ben Kriegsminister Randon:

"Soeben bin ich an ber Spige ber Armee in Merico eingezogen. Mit noch gang bewegtem Bergen richte ich biefe Depefche an Guer Greelleng, um Ihnen zu melben, bag bie Bevolkerung biefer Sauptftabt - Alle mitfammen - bie Armee mit einem Enthusiasmus empfangen bat, ber an Wahnfinn grengte. Die Golbaten Frantreichs find buchftablich von ben Rrangen und Sträußen erbrudt worben, wovon nur ber Gingug ber aus Italien gurudfehrenben Armee in Paris am 14. August 1859 eine Vorstellung geben fann. 3ch habe mit allen Officieren bes Generalstabes in ber prachtigen Rathebrale biefer Sauptstadt, bie von einer unermeglichen Den = ichenmenge erfüllt mar, einem Tebeum beige= wohnt, bann befilirte bie Armee in bewunderungs= würdiger Saltung vor mir unter bem Rufe: Es lebe ber Kaiser, es lebe die Kaiserin! Nach dem Parademarsch habe ich im Regierungsgebäube die Behörden empfangen, welche Reden an mich hielsten. Dieses Bolk ist hungrig nach Ordnung, Gerechtigkeit und wahrer Freiheit. In meiner Antwort an die Repräsentanten habe ich ihnen das Alles im Namen des Kaisers verheißen. Mit der nächsten Gelegenheit werde ich die Ehre has ben, Ihnen weitere Details über diesen, in der Gesichichte beispiellosen Empfang zu liefern, der die Besetung eines politischen Ereignisses von unermeßslichem Nachhall hat. Der General en ehef Forey."

Ganz von ber bobenlosen Arroganz und Uebertreibung bieses Berichtes abgesehen, ber nur in sofern etwas Wahres hatte, als bie haute volée in Mexico, also bie Conservativen und Klerika-len, bie bamals einrückenden Franzosen allerdings mit Zurufen und Blumen begrüßten, während bie in der Minorität befindlichen Liberalen und bas überhaupt nicht in Betracht kommende Bolk sie nur düster und schweigend empfing — welch ein Unterschied zwischen heute und damals, und boch lagen nur wenige Jahre dazwischen.

Die Damen Mexicos, bie meist in ihre Resbozos gehüllt auf ben Balconen Ichnten und aus Neugier ben Abzug ber Truppen beobachteten, hatten keinen Gruß, keine Blume mehr für die Scheibenden — kein Tuch wurde ihnen geweht, keine Fahne geschwenkt. Hier und da von irgend einem Hotel, wo sich französische Damen besanden, versuchte man wohl eine schwache Desmonstration, aber diese einzelnen Beisallsrufe machten — wie ein düster brennendes Licht in einem weiten Saal die Dunkelheit — so hier die öde, unheimliche Stille, die auf der Menschensmasse lag, nur noch bemerkbarer, und wenn diese nicht in Flüche und Berwünschungen über die bisherigen Unterdrücker ausbrach, so war es nur die Furcht vor den scharfen Wassen, die sie davon zurückhielt.

Was freilich konnten die französischen Solabaten bafür? Sie hatten sich wader wie immer geschlagen, und Gefahren und Entbehrungen mit bewunderungswürdiger Ausdauer ertragen. Sie waren nicht verantwortlich für die faule Politik ihres Kaisers, für das mehr als zweideutige Benehmen ihres Höchste Commandirenden, und selber froh, diesem unerquicklichen Zustande hier in Mexico enthoben zu sein, wo sie recht gut fühlten, wie verhaßt sie dem ganzen Bolk geworden, zogen sie jeht wieder leichten Herzens der Heismath entgegen.

Boran bem Zug ritt ber Marschall von Frankreich, von seinem ganzen glänzenden, mit Orden
bebeckten Stab gefolgt, und war bas Bolk still
und theilnahmlos, so mußte die Militärmusik
bafür besto rauschenderen Lärm machen. Wohl
warsen die Officiere nach ben Balconen freundliche Blicke und auch wohl Rußhände hinauf,
aber verächtlich brehten die mericanischen Damen
die Röpfe ab, und die galanten Herren burften
sich keines Grußes der dunkeln Augen rühmen.

So zogen sie vorbei burch die Calle San Francisco und Calle de los Plateros der Plaza zu, und über diese hin, am Palacio vorüber bei der Garita San Antonio hinaus.

So ftill und schweigend aber auch fast sämmtliche Bewohner ber Stadt den Abzug ber Unterbrücker hinnahmen, an einem Haus in der Calle
be los Plateros hatte es sich ber Besitzer nicht
versagen können, ein Zeichen sciner innigen Freude
anzubringen, und das war an dem des wackern
Don Pedro Gaspard, des "Hoffriseurs" der Kaiserin und Gapuchin oder Altspaniers von Grund
der Seele aus. Er haßte die Franzosen nicht
allein deshalb, weil sie seinen Kaiserin zum Wahnsinn getrieben hatten, sondern auch schon, weil

er - vielleicht mit etwas Uebertreibung, von ihnen behauptete, bag immer "ber britte Mann Frifeur mare". Er hatte es fich beshalb auch nicht versagen tonnen, an feinem Saufe - und gwar aus Borforge transparent, weil er fie in Berbacht gehalten, baß fie bei Nacht abmarichiren murben - ein fleines runbes Schilb mit ben mericanischen Farben anzubringen, auf bem nur bie zwei, aber boppelt unterftrichenen Borter ftanben "bon voyage" - barum ber aber hatte er einen Rrang von gelben Todtenblumen angebracht. Ueber bem Schilb nun ftanb er auf feinem fleinen Balcon, betrachtete fich mit innerlicher Schabenfreube ben Abzug ber verhaften Nation und beobachtete ben Ginbrud, ben bie fvottische Inschrift auf fie machen murbe.

Links von ihm, am andern Balconfenster, stand seine junge Frau mit ihrer bilbhübschen Schwester. Don Pedro täuschte sich aber doch über die Wirkung, benn die Franzosen lachten als sie vorübergingen und warfen dem finster dareinschauenden Friseur, wie den beiden jungen Damen nebenan auf das unverschämteste Ruß= hände zu. Sie schienen den unverkennbaren Insgrimm des kleinen Mannes mit dem großen Lockenkopf gar nicht zu beachten, oder sich am

Enbe gar noch barüber zu amufiren, und Don Bebro hatte seinen Zweck vollkommen verfehlt.

Unter ber Menge, die dem Zuge folgte, besfand sich auch ein dunkelfarbiger Indianer oder Sambo, der ebenfalls die Blicke fest auf den einen Balcon geheftet hielt, und zwar auf den, auf welchem die Damen standen, ohne daß man ihn jedoch von da beachtet hätte. Die Menschensmenge hatte sich, den Franzosen folgend, schon auf die Plaza hinausgezogen — der Sambo hielt sich noch immer auf der andern Seite der Straße und schien endlich die Geduld zu verslieren. Er trat mitten auf den Weg und nahm den Hut ab.

Die Damen waren auf bem Balcon stehen geblieben, um die Anzüge auf den übrigen zu mustern, aber die einzelne Gestalt mußte ihre Aufmerksamkeit dorthin lenken. Cornelia's Schwester wenigstens bemerkte ihn und sagte lächelnd zu ihr:

"hat ber schwarze Senor ba unten Dich ge= grußt?"

Cornelia warf nur einen Blick auf ihn, aber sie hatte ihn im Nu erkannt und war auffällig blaß geworben. In biesem Augenblick trat Don Pebro zu seiner Frau und Schwäge= rin heraus und fagte, fich vergnügt bie Sanbe reibenb:

"So, Senoritas, bie Herren waren wir endslich los, nachdem sie freilich alles nur erbenkliche Unheil angerichtet; aber wiederkommen werden die nicht, davor sind wir sicher. — Wohin willst Du, Cornelia?"

"Ich komme gleich zurück" — ich — hole mir nur ein Taschentuch!"

Die Schwefter fab ihr etwas erftaunt nach, benn Cornelia hatte ihr Tafchentuch bis babin in ber Sand gehalten, und wie von einem plots= lichen Gebanten ergriffen, fuchte ihr Blid ben Cambo unten. Diefer aber ichritt jett langfam, ben Balcon nicht weiter beachtenb, auf bas Saus gu, ale ob er in ben Laben wolle. Don Bebro plauderte indeffen ba oben nach Bergensluft von allen Stadtneuigkeiten, bie Merico gerabe ba= male in foldem Ueberfluß erfüllten - gludlicher Menich, er war nur felig, bag er bie "frangofifche Nation" los wurde, bie ibm bis babin wie ein Alp auf ber Bruft gelegen. - Die fran: gösischen Friseure gingen freilich trotbem nicht mit, benn in ber Stadt wimmelte es noch von ibnen.

Seine Schwägerin blieb neben ihm auf bem

Balcon stehen und horte ihm zu — leise bog fie sich ein klein wenig nach rechts, baß sie bie haus= thur im Auge behielt.

Der Sambo ftanb bort. Da wurde ber Riesgel von innen zurückgeschoben — sie konnte bas Geräusch beutlich hören — und eine Hand streckte sich heraus, die ein Papier hielt — es war die Hand ihrer Schwester. Im nächsten Augenblick hatte ber Sambo bas Papier unter seinem Poncho, und schrift damit, rascher als er bisher gegangen, die Straße hinab. —

Die Gesellschaft in Robriguez' Haus war ins bessen mit ihren Blicken ber langen französischen Colonne gefolgt, bis sie auf bie Plaza einbog und ihren Augen entschwand.

Ban Leuwen und Micarba hatten sich auf bem einen Balcon mit einigen von Robriguez' jungeren Kindern zusammengefunden.

"Und fo gang ohne Abschieb wollten Sie uns verlaffen und nach Europa zurudkehren?" sagte bas junge Mabchen, als Bazaine mit seinem Stabe vorüber war und ber Anblick baburch seinen Reiz verlor — "war bas auch recht von Ihnen?"

"Micarda," sagte ba van Leuwen bewegt, "ich wagte es nicht, Ihnen wieder unter bie Augen fr. Gerstäder, In Merico. IV.

zu treten, benn wir Fremben haben Ihrem Lanbe keinen Frieden gebracht, sondern ihm nur viel — oh, so entsetzlich viel Blut gekostet! Ich fürch= tete, daß Sie uns Alle hassen würden."

"Und ist Ihr Raiser, ist Ihre Raiserin auch beshalb zu uns gekommen?" sagte Ricarda weich — "haben sie nicht Alles geopfert, was einen Menschen an dies Leben fesseln kann, und treu und ehrlich die ganze Zeit gehalten, was sie uns versprochen? Glauben Sie, daß wir Mexicaner keinen Unterschied zwischen denen zu machen wissen, die es wirklich gut mit uns meinen, und solchen, die nur der Ehrgeiz und die Eroberungslust eines einzigen bösen Mannes herübersaetrieben?"

"Co gurnen Gie uns nicht?"

"Burnen!" sagte Ricarda wehmuthig, "ich lebe nun so lange in Mexico und bin wohl ein stiller, aber aufmerksamer Zeuge bes Kampfes gewesen, ben Ihr braver Kaiser hier gegen eine Unmögslichkeit angekämpft hat: nämlich bas mexicanische Bolk für die Sache seines eigenen Baterlandes zu begeistern. Nehmen Sie meinen Onkel, er ist ein so braver, ehrenhafter Mann, wie Sie ihn nur im weiten Reich sinden kand, und densnoch hat er kein Herz für das Land, in dem er

geboren murbe, fur bas Bolt, bas ihn umgiebt und aufwachsen fab. Rur fein eigenes Interesse wie bas seiner Partei leitet ihn. - Die Angft, daß die confervative Partei einen Theil ihrer Rechte und Besithumer verlieren fonne, trieb ibn, zuerft fur ben Raifer mit zu ftimmen - neigte ihn bann wieder beffen Reinden gu, und hat ihn jest wieber bewogen, alle Mittel aufzubieten, Maximilian im Land zu halten. Er ift kein besonderer Freund des Rlerus und volltommen bagegen, bag biefem bie liegenden Grunde wieber überwiesen murben, aber er geht jest trotbem Sand in Sand mit ber Beiftlichkeit, weil er in biefer eine Unterftugung auch für feine Intereffen zu finden glaubt. - Und fo find fie Mue - Mue," feste fie traurig mit bem Ropf schüttelnd hingu, "und 3hr armer Raifer, wenn er seinem Worte treu bleibt, wird und muß in biefem Lande untergeben."

"So glauben Sie nicht, daß er im Stande ist eine wirkliche National-Armee zu schaffen, bie seinen Thron stützen und seinen Feinden besweisen kann, daß er auch ohne fremde Bajonenette im Stande ware die mericanische Fahne hoch zu halten?"

"Nein," sagte Ricarda ruhig. — "Er wird

Gingelne finden, die treu und ehrlich zu ibm halten - und ich glaube, bag Feliciano Giner von biefen ift - aber er wird bie Daffe nur an fich zu feffeln vermögen, fo lange bas Gluck ihm treu bleibt - langer nicht. Das eben ift ja bas Unglud unferes ichonen Lanbes, baß bier feine Treue und fein Glauben berricht. Der Berrath ift ben politischen Führern gur zweiten Natur geworben. - "Er hat fich pronuncirt", fagen bie Leute einfach, wenn ein Be= neral eine Sandlung begeht, bie ibn in jedem europäischen Lande für ewig infam machen würde - bas beißt er bat feinen Sahneneid gebrochen und fich zeitweilig, weil es ihm gerade pafte und er feinen eigenen Ruten babei fab, entweber ber Bartei bes Gegners angeschloffen, ober auch auf eigene Sand einen kleinen Raubzug unternom= men. - Es ift möglich, bag ich zu schwarz schildere," feste fie rafch hingu - ,,ich will es gu Gott hoffen, benn es mare fürchterlich, aber was ich bis jest vom Land gesehen, wo sich boch Alles um die hauptstadt breht, brangt mir fast bie Bewigheit folder Buftanbe auf. Selbst bie Rugend ift icon in Grund und Boben binein verborben, und Gie haben ba bie Beifpiele an bem jungen Lucibo wie Almeja, die ben ebelften

Familien bes Lanbes angehören; mas fonnen Sie ba von Anberen erwarten?"

"Und trothem halte ich aus!" rief van Leuwen.
"Es ist möglich daß wir untergeben, aber so lange der Kaiser sein Ziel nicht aufgiebt, bleibe ich ihm treu, und ich weiß, daß noch viele wacere Herzen so benten wie ich. Der edle Graf Rhevenhüller, der wacere Hammerstein und Kodolich haben ihm ihren Arm geliehen, und wenn wir nur ein ganz klein wenig Unterstützung bei Ihren Landsleuten finden, setzen wir es durch. — Der Kaiser will jetzt einen Natio= nal-Congreß berufen."

"Hallo!" lachte in biesem Augenblick Robrisguez, ber zu biesem Fenster hinübergetreten war und ba bas junge Paar im eifrigen Gespräch fand — "treibst Du Politik, Ricarda, und vershandelt Ihr über den National-Congreß? — Darsüber zerbrecht Guch den Kopf nicht, Kinder, denn aus bem wird im Leben Nichts."

"Und hat nicht bas Ministerium bem Raiser bersprochen, ibn zusammen zu rufen?" rief Ri= carba fast heftig aus.

"Ja, bas hat es," nidte Robriguez, "weil sie ihm eben Alles versprochen haben, was er verlangte, aber eine Unmöglichkeit können sie

beshalb boch nicht erzwingen. Die Liberalen haben die ganzen nördlichen Districte nicht allein besetzt, sondern sind auch schon wieder an unsere Grenzstaaten vorgedrungen, und ist es nun denksar, daß da heraus die Leute kommen sollten, um für Maximilian zu stimmen?"

"Aber das verlangt er ja gar nicht," sagte das in Gifer erglühende Madchen. " Nur ihre einfache ehrliche Meinung sollen sie sagen, und wenn sie die Republik wollen, so geht er einfach und überläßt das Land seinem eigenen Gesichick."

"Ja wohl," nickte Robriguez, "und die Bessitzenben in den Händen der Liberalen. Nein, Herz, das verstehst Du nicht — ein solcher Consgreß, wenn überhaupt ausführbar, wäre ein Unsglück für das Land — aber er ist auch nicht ausführbar und nur eine von des Kaisers recht gut gemeinten, aber phantastischen Ideen. — Es kommt eben Niemand, und die Sache verläuft — da sogar der Klerus nicht einmal damit einversstanden ist — im Sande."

"Hatte ich Recht?" sagte Ricarda leise und wehmuthig, als sie zu van Leuwen aufsah — "armer Kaiser!"

Ueber die Plaza marschirte das abziehende

Heer ber Franzosen und an bem Palast bes Kaisers vorüber, aber überall an ben kaiserlichen Zimmern waren die Borhänge niedergelassen, und kein lebendes Wesen ließ sich dort erkennen. An dem Flügel wohl, wo die Dienerschaft wohnte, waren einige Balcone mit Lakaien und weibelichen Dienstboten gefüllt, aber selbst die kaiserelichen Beamten hatten Tact genug gehabt, sich nicht da draußen zu zeigen.

Unten vorüber ritt ber Marichall und marf einen murrifden Blid nach ben gefchloffenen Ten= ftern binüber - bie Dufit hatte gerabe aufge= bort zu fvielen, und laut und beutlich ichallte ber ichwere, gleichförmige Schritt ber Maffen über bie Plaza. Der Marschall winkte - nicht fo wollten und burften fie bie Stadt verlaffen, fonbern mit webenben Sahnen und flingenbem Spiel. Das Musikcorps fette wieder zu einem wilben, fturmifden Marich an, mit ichmetternben Trompeten und bröhnenben Bautenichlagen, als ob es bie Schlafer ba brinnen, in bem tobten= ftillen Balafte aus ihrer Rube aufschreden wolle. Umfonft - bie Garbinen blieben feft ver= ichloffen, tein Gruß bes taiferlichen Berrn verabschiedete bie Truppe - fein Dant - ben ber gemeine Solbat und bie unteren Officiere mohl

verbient hatten, begleitete fie auf ihren weiten und noch muhfeligen Weg.

Still und gedruckt marschirten aber auch bie Soldaten an dem Palast vorüber, benn sie wußeten selber recht gut, daß sie hier ein unerfülltes Bersprechen, ein gebrochenes Wort zurückließen. Die niedergelassenen Borhänge waren der stille Borwurf, der — wenn er ihnen auch nicht galt, doch sie mit traf. Sie selber verließen ja wohl gern das Land, das ihnen allerdings Siege, aber nie einen Erfolg gebracht, aber sie sahen auch Alle im Geist den zürnenden Monarchen, den ihr Kaiser in das Land gerusen, und den sie jetzt, von mehr und mehr herandrängenden Feinsben bedroht, allein und fast schuslos zurückließen.

Doch bie Trompeten schmetterten brein, bie große Trommel schlug ben Tact bazu, und vorsbei befilirte bas Heer, bie Thore Mexicos zu erreichen. Hinter ben niebergelassenen Garbinen aber stand Maximilian, bie linke Hand auf bem Rücken, mit ber Acchten nur eben ben Borhang genug zurückgehalten, um hindurch zu sehen, und schaute still und schweigend, und einen recht bittern Zug um die Lippen, auf bas Heer seiner Berbündeten hinab, bis auch der letzte Mann verschwunden war.

## 4. Nacj Querétaro.

Wo nur die Franzosen aus dem inneren Land abzegen, da rückten die Liberalen nach. Juarez hatte zuerst seine Residenz von Paso del Norte wieder nach Chihuahua verlegt, dann weiter südelich nach Durango, jett sogar schon nach Zacatecas, und es war die höchste Zeit geworden, seinem Bordrängen ein Ende zu machen und den Republikanern zu zeigen, daß das Kaiserzreich auch noch die militärische Gewalt in Hänzben habe, wenn auch die französischen Bajonnette in ihre Heimath zurückkehrten.

Rlerikale wie Confervative machten in biefer Zeit wirklich außergewöhnliche Anftrengungen, um ein achtunggebietendes heer aufzubringen, benn sie saben recht gut ein, bag ihnen bie Ge= fahr selber näher und näher rude. Marquez zeigte sich darin besonders thätig, und ber "Schlach= ter von Tacubaya", wie er eigentlich im Lande hieß, besaß dazu gerade Kenntniß des Landes und der Bevölkerung, wie Energie genug.

Dem Grafen Rhevenhüller war es ebenfalls gelungen, aus den Resten der österreichischen und belgischen Legion ein Husarenregiment zu bilden, wie Baron von Hammerstein noch ein Infanterie=Bataillon zu Stande brachte, trothem daß der schwachtöpsige Baron Lago, der österreichische Geschwachtöpsige Baron Lago, der österreichische Geschäftsträger, wie sein würdiger College, der belgische Legationssecretär Hoorick Alles thaten, um dem Kaiser auch seine letzte Stütze zu entziehen, und Lago die Officiere des österreichischen Corps zuletzt veranlaßte, ein Promemoria gegen ihn zu erlassen, das ihn förmlich an den Pranger stellt.

General Mejia, ber Indianer, stand jest in Dueretaro — Mendez mit guten Truppen in Morelia im Staat Michoacan, und Miramon, ber beste General vielleicht, ben Mexico hatte, wurde beordert, die Offensive gegen Juarez' Bansben zu ergreisen, die freilich jest, unter General Escobedo's Führung, zu einem mächtigen Heer von fast 25,000 Mann stark angeschwollen waren.

Miramon paßte übrigens bazu vortrefflich. Mit nur einer Escorte verließ er Mexico; als er in Queretaro ankam, hatte er schon eine Compagnie, und mit einem Regiment warf er sich von bort aus, ohne auch nur einen Moment Zeit zu versäumen, gegen Zacatecas.

Bacatecas, die Hauptstadt des Staates gleischen Namens, ist nur durch den Staat Guanasjato und einen schmalen Streifen Jaliscos von Queretaro entfernt, und Juarez hatte sich damit nicht allein der Hauptstadt schon um ein Beseutendes genähert, sondern befand sich auch gerade im Glück, denn sein gefährlichster Gegenscandidat Gonzales Ortega war durch sein gerwöhnliches ungeschicktes Manövriren den Juaristen in die Hände gefallen, und Escobedo sing schon an seine Truppen zu vereinigen, um Queretaro zu nehmen, wonach er dann den Schlüssel zur Hauptstadt in Händen gehalten hätte.

Die alten Deutschen bauten ihre Burgen auf hohe Berge ober felfige Sügel, um von benen aus bas Land zu beherrichen. Die Mericaner bagegen haben fast alle ihre wichtigen Stäbte in Bergkessel ober Thäler hineingebaut, was auch in früheren Jahrhunberten vielleicht nicht

viel zu fagen hatte. Jett aber, mit unferen vervollkommneten Geschützen, wird fast jede Stadt in die Hande des Feindes gerathen, der im Stand ift die benachbarten Höhen zu besetzen.

Zacatecas wie auch Dueretaro liegen in einem solchen Ressel und eignen sich beshalb nur bann zu einer Festung, wenn ber General, ber ben Plat behaupten will, auch Mannschaft genug besitht, um sämmtliche Hügel in ben Festungs-rayon hinein zu ziehen.

Juarez selber aber bachte hier natürlich an keine Belagerung. Durch seine Spione war er von bem, was in ber Hauptstadt vorging, vollskommen gut unterrichtet — er wußte die Franzzosen im Abziehen begriffen, er kannte babei die Schwierigkeiten, die sich dem Kaiser entgegenstellten, so rasch eine National-Armee zu organissiren, und hielt sich nicht allein in Zacatecas vor einem Angriff vollständig sicher, sondern war eben mit einigen seiner Generale eifrig beschäftigt, die Route zu bestimmen, die sie weiter nach Süden zu nehmen wollten.

Bacatecas lag im Sommer furchtbar heiß, benn bie es umschließenben Sugel verhindern fast jeden Luftzug, von welcher Seite er auch kommen moge. Die Stadt selber ift, auch wenn

man von außen kommt, erst in ganz kurzer Entsfernung sichtbar, bis sie sich plötlich, auf etwa eine halbe Stunde Wegs, zeigt, wie sie ben tiefen Windungen eines engen Thales, das man fast eine Ravine nennen könnte, folgt. Nur gleich dahinter steigt ein hoher Berg, La Bufa, empor, auf bessen Gipfel eine Capelle steht.

Wie arm ist das Bolt bort und wie gedrückt, benn die hohe Lage bieser Gegend, mit den wohl mineralreichen, aber sonst trockenen und unsfruchtbaren Hängen, bietet dem Ackerbau nicht die Bortheile, die es den wohlhabenden Biehzüchtern gewährt — aber trothem erheben sich aus den ärmlichen Wohnungen der Eingeborenen heraus hohe prachtvolle Kirchen und Klöster mit reichgeschmückten Thürmen. Die Kirche hatte Geld oder wußte es zu bekommen, und wenn sie aus den armen unglücklichen Bewohnern des Landes auch den letzten Blutstropfen herauspressen sollte — geschieht doch das Alles nur "zum Ruhme Gottes".

Unmittelbar an ber nicht unschönen Plaza, in bem Regierungsgebäube und in einem hoben luftigen Saal, bessen Thuren und Fenster weit geöffnet stanben, hatten sich bie Generale mit Juarez und seinem Minister Lerbo be Tejaba

versammelt, um bie weiteren Rriegsbewegungen zu berathen und bann mit Escobedo's Silfe, ber herbeigerufen werden sollte, auszuführen.

Negrete, ber General und treue Ariegsminister, ber in schwerer Zeit bei dem damals von allen Seiten verfolgten Präsidenten ausgehalten, war mit Juarez für ein unmittelbares Vorgehen, schon des moralischen Sindrucks wegen, den es im Lande machen mußte. Er kannte seine Landseleute, die sich nur von dem augenblicklichen Ersfolg beherrschen und leiten lassen, und hoffte dadurch die noch schwankenden Staaten Guanasjato, Queretaro und Michoacan rasch für sich zu gewinnen — Lerdo de Tejada dagegen, ein Creole vom reinsten Wasser und von sehr aristoskratischer Haltung, sprach sich ganz bestimmt dagegen aus.

Jetzt hatten sie in Zacatecas festen Fuß und waren so Legua nach Legua in das bis dahin stets vom Feinde gehaltene Terrain vorgerückt; wagten sie sich aber unvorbereitet zu weit nach Süden vor, so konnten sie entweder von Mendez' Schwärmen aus Michoacan, oder selbst von Mejia abgeschnitten und im Nücken bedroht, oder, was fast eben so schlimm war, gezwungen wers ben wieder zurückzuweichen, und versoren dann

Dia west by Google

auch jebenfalls burch Ueberläufer einen Theil ihres Heeres.

"Wenn wir aber jett vordrängen," sagte Juarez, "so haben wir Escobedo an unserer Flanke und Porfeirio Diaz im Süden, der wahr= lich Mendez genug beschäftigen wird — Mari= miliano kann dabei noch kein ordentliches Heer auf den Füßen haben und hat es nicht, und wir sind vielleicht im Stande, in gerader Richtung auf die Hauptstadt zu marschiren. Wer diese hat, hat das Land, und Alvarez in Guerrero sagt uns ja ebenfalls seine Hilfe zu."

"Maximiliano hat die Hauptstadt und bese halb das Land noch immer nicht," bemerkte Tezjada trocken — "ich bin für ein langsames, aber sicheres Borrücken, das uns keinen Bortheil aus Händen geben läßt, während wir doch allwöchentzlich wenigstens neuen Grund und Boden gewinnen und den Feind dadurch immer enger einschließen und von seinen Hilfsquellen abs schneiden!"

"Miramon ift von Merico ausgezogen," sagte Regrete, "und hat sich, wie unsere Spione berichten, mit einer Handvoll Leute nach Queretaro hineingeworfen, um uns wahrscheinlich ben Plat streitig zu machen. Ich glaube selber, wir thaten am besten, uns gar nicht mit Quere = taro aufzuhalten, sondern birect auf bie haupt= stadt zu marschiren."

Juarez war aufgestanden und hinaus auf den Balcon getreten, von wo er die Aussicht über die flachen Dacher der Stadt nach den das hinterliegenden hügeln hatte.

"Bas find bas fur Reiter," rief er ba plotslich, "bie bort über bie Sohe fprengen? Bas ift bas fur ein Larm und Aufruhr in ber Stadt felber?"

Negrete war im Nu an seiner Seite, aber schon tonte ihnen von unten herauf der Ruf entz gegen: "Der Feind! ber Feind! — Die Kaiserslichen! — Heilige Jungfrau! wir sind versloren!"

Wie ein Wetter jagten bort brüben wilbe Lanzenreiter am hang hin — mehr und mehr, ein Schwarm folgte bem anbern, und es war keinem Zweifel mehr unterworfen, daß von irgend einer feindlichen Partei ein Angriff auf die Stadt selber unternommen wurde.

Die Sitzung war im Ru aufgelöst — bie Officiere sprangen bie Treppe hinab nach ihren Pferben, und Juarez, noch unschlufsig, was er thun — hier bie Entscheidung abwarten ober

selber auf Flucht benken solle — folgte ihnen. Um Lerbo und die Uebrigen kummerte sich Niesmand mehr. — Aber es blieb ihnen auch wahrslich nicht lange Zeit, benn Miramon, an der Spitze seiner Lanzenreiter, den blanken Sabel in der Faust, befand sich schon früher in der gar nicht einmal befestigten Stadt, ehe die dort liegenden Truppen nur an Widerstand benken konnten.

Gelbft im Ungeficht bes Feinbes, ber mit bonnernben Sufen bie Strafe herunter fprengte, warf fich ber Prafibent Juarez auf eins ber Officierpferbe, bie noch am Regierungegebaube angebunden ftanden, ftief ihm die Sporen in bie Seite und floh in wilber Alucht bie Strafe hinab - ihm nach bie Reiter. Miramon felber hatte ihn erkannt, fo nabe maren fie ichon ge= tommen, und mit bem Rufe: "Quareg!" ben Cabel in ber Rechten, einen Revolver in ber Linken, fein Pferb nur noch mit ben Schenkeln lenkend, ichien fein Rappe mit ihm bie Strafe babin zu fliegen. Aber Juarez fannte bier Orts= gelegenheit, ober er mare bem flüchtigen Rappen nie entgangen, und welchen Ginfluß fein Tob an biefem Tage auf bas fünftige Schicffal bes Gr. Gerftader, In Merico. IV.

> Bayerische Staatsbibliothek München

Raiserreichs gehabt haben mochte — wer fann es sagen?!

Miramon hob schon bie linke hand, um mit einem Revolverschuß bas Pferd bes Prasibenten ober ben Prasibenten selber — was kummerte es ihn, in ben Staub zu werfen, da glitt Juarez mit seinem Thier in eine enge Seitengasse ein, und gewann baburch, ohne baß Miramon die Zügel bes eigenen Thieres greifen und ihm folgen konnte, einen, wenn auch kleinen Borsprung durch die Seitengasse, hier aber erreichte der Flüchtige zugleich den Hang, an dem hin er schräg hinauf floh, und der Zufall — wenn wir einen Zufall wollen gelten lassen, hatte es gesfügt, daß er ein tüchtiges, an solchen rauhen Boden gewöhntes Pferd gefunden.

Miramon war viel besser beritten als er, aber ihn trug ein Pferd aus bem flachen Lanbe, und so rasch er ben Gegner bamit in ber Ebene eingeholt haben würbe, hier gewann Juarez an Naum, und ber tapfere junge General, jetzt überall von anderen Flüchtigen bes Feindes schon umgeben, mußte die kostbare Beute im Sticke lassen, um nicht selber abgeschnitten und gefangen zu werden.

Der Sieg war übrigens vollständig. Außer

einer Masse Gefangenen machten bie Kaiserlichen auch eine nicht unbebeutenbe Beute an Kriegs= material und Provisionen, wie benn auch bie, allerbings schwache Kriegskasse bes Prasibenten in ihre Hande fiel.

Schlachtengluck — brei Tage spater traf Miramon auf Escobebo's ganze Armee und wurde so gründlich geschlagen, baß er sich wieder nach Queretaro wenden mußte, um nicht ganz aufzgerieben zu werden. Zwar ersocht er noch einen Sieg über eine andere Schaar Republikaner, die er unterwegs antraf, aber seine Truppe war boch bemoralisirt, und er durfte nicht wagen es weiter im offenen Felde mit dem an Zahl so weit überlegenen Gegner aufzunehmen.

Bei biesem Sieg Escobedo's war es, daß ber Juaristische General 109 frembe gefangene Solzbaten in ocht blutiger mericanischer Weise ersichießen ließ, unter dem Borwand, daß die Instervention vorbei sei und er alle Fremben als Banditen behandeln werde.\*)

<sup>\*)</sup> Es ift bas eine Aeußerung, die später die Runte burch alle europäischen Zeitungen machte und diese bas Schlimmste filr alle im Land ansässigen Fremben filrchten ließ. Escobedo bewies später bei Queretaro, daß er so blutbuffige Gesinnungen nicht bege.

Der Ministerrath war in ber Hauptstabt ver= sammelt, und ben Herren fing es an schwul in ber neuen Ordnung ber Dinge zu werden.

Damals, als ihnen nur baran lag, ben Kaiser zu überreben, nach ber Hauptstadt zurückzukehren, damit sie selber nicht die Verantwortung eines zertrümmerten Reiches trugen, hatten sie wahr= lich mit ihren Versprechungen nicht gegeizt, und von Padre Fischer, wie Wiramon und Warquez redlich dabei unterstützt, gelang es ihnen auch, ben Kaiser, mit jedem Wittel, das ihnen zu Gebote stand, in ihr Netz zu locken.

Monate waren aber vergangen und Nichts geschehen in ber ganzen Zeit, als daß ein paar Tausend Solbaten im Felde standen. Dabei sehlte es an Allem. Goldene Berge hatte bessonders Padre Fischer zugesagt, die ganze Schatztammer der Klerikalen, die dem Kaiser zu Gesbote stehen sollte, und jedes Tausend Thaler mußte mühsam zusammengetragen werden, wo man Millionen gebraucht hätte, um nur die Hälfte des Bersprochenen zu erfüllen.

Bugleich fing ber Raiser an bie Unmöglichs teit eines Congresses einzusehen, ba er barin auch von keiner Seite unterstütt wurbe, ja sos gar Beweise in Hänben hielt, wie beibe Parteien,

Rleritale fowohl als Confervative, bemfelben, trop gegebenen Borts, birect entgegen arbeiteten.

Und bose Nachrichten bazu aller Art: General Mendez hatte Morelia und Michoacan, von Porsfeirio Diaz bedrängt, räumen muffen; Alvarez rüftete in Guerrero ein Heer; dicht bei Beras Cruz in Medellin standen schon die Republikaner, und nach Miramon's letter Niederlage im Norsben gewann Escobedo's Heer auch mehr und mehr Macht und Ausbehnung.

Die Minister waren selber in Verzweiflung, aber nicht etwa des Kaisers wegen — was kummerte sie Maximilian, der fremde Fürstensohn, und hätten sie sich Frieden und Macht mit seinem Tod erkaufen können, nicht einen Augenblick würden sie gezögert haben. Aber wie dann, wenn er jest — gereizt und verstimmt und von allen Seiten getäuscht, nun doch endlich das Land verließ und sie preisgab. Um ihn verdient hatten sie es gewiß, und sie begriffen selber nicht, daß er so lange bei ihnen ausgehalten und immer ihren Versprechungen und Zusicherungen glausben konnte. — Es war unbegreislich.

Der Ministerrath hielt sich, wie vorerwähnt, in ber Hauptstadt versammelt, und Lares, ber ichlaue Mexicaner, ber sich bis jest mit allen

möglichen Ausslüchten und hinzögerungen burchgewunden, hatte eben mit seinen Genossen überlegt, wie man besonders die Kirchenpartei zu
Geldvorschüssen bewegen könnte, die sich dahin
noch immer weigerte, weil der Kaiser bis jett
kein bestimmtes Gesetz zur Lösung der Rechtsfrage über die Güter der Todten Hand erlassen.
Da öffnete sich plötlich die Thur, und die herren
fuhren merklich bestürzt von ihren Sitzen empor,
benn auf der Schwelle stand der Kaiser und betrachtete sich still und schweigend, die hände auf
ben Rücken gelegt, das Concilium.

"Majestat," sagte Lares, ber sich zuerst faßte, indem er mit seiner kriechenden Freundlichkeit auf ben Raifer zuging — "wir sind eben im Begriff zu berathen, wie wir den Staatsschat am raschesten fullen können."

"Damit haben Sie sich lange beschäftigt," sagte ber Raiser troden, "ohne bis jest zu einem Resultat zu gelangen — aber Senores, bas muß anders werben, benn ich fange an bie Gesbulb zu verlieren."

"Majestät konnen versichert sein, bag wir —"
"Noch weiter fortberathen werben, bis ber Staat zu Grunde gegangen ift," unterbrach ihn ber Raifer streng — "wir stehen jest am Ranbe

eines Staatsbankerotts, und ich bin nicht gesonnen, ben, muffig bie Hanbe in bem Schooß, abzuwarten. Sie haben boch jedenfalls gehört wie es im Lanbe zugeht? — Sie wiffen babei, was Sie mir versprochen und unter welchen Bedingungen ich Ihnen wieder hierher gesfolgt bin?"

"Majestät können versichert sein, bag wir mit allen Kräften für Sie zu wirken suchen, und ich glaube fest, baß sich noch Alles gut gestalten kann."

"So laffen Sie Ihren Rath hören," fagte ber Raifer, indem er fich auf einen leer ftehen= ben Stuhl warf, mahrend ihn die Minister noch umftanden. Er war gereizt und fühlte, bag bie Rudfichten ein Ende haben mußten.

"Das Wichtigste ist," sagte Lares, "baß Juarez' Heer im Norben gesprengt ober ver= nichtet wirb."

"Aber wie?" frug ber Kaiser mit einem bitter sarkaftischen Zug um ben Mund — "vielleicht gingen bie Herren auseinander, wenn Sie Ihre Bersprechungen auch auf die Liberalen ausbehnen wollten."

"Majestät thun mir Unrecht," fagte Lares mit gefranktem Chrgefuhl. "Die beilige Jung.

frau weiß, wie ich gearbeitet und mich gemuht habe, um Guer Majestät zu bienen, aber bestenken Sie bie kurze Zeit. Es ist Alles vorsbereitet."

"Gut — gut — ich will Ihnen glauben — und Ihr Rath jett?"

"Majestät," sagte Lares nach einer kurzen Pause, "unsere Generale sind vortrefflich — bessere Führer als Miramon und Mejia hat Mexico nicht aufzuweisen, aber — Sie kennen unsere Soldaten, die in den steten Revolutionen auch gewohnt gewesen sind, von einer Partei zur andern überzuwechseln. Sie sind unzuverslässig bis auf den letzten Mann, weil ihnen die Begeisterung für die Sache fehlt, und die versmag nur Eins ihnen zu geben."

"Und bas ift?" fagte Maximilian gespannt. "Die Gegenwart Guer Majestat bei ber Armee," erwieberte Lares entschlossen.

Maximilian sah ihn groß und überrascht an. Es war ein hingeworfenes, perfides Wort vielleicht — ber Wunsch bes schlauen Mexicaners, ben Kaiser in das innere Land zu dirigiren und seiner Person dort sicher zu sein — vielleicht auch wirklich die Hoffnung, daß sein Einfluß bei der Armee diese zu größeren Anstrengungen treis

ben wurde — aber es hatte in bes Raifers Seele gezündet, und Maximilian erfaßte rasch den Gesbanken, der ihn aus diesem mussigen Leben banger Zweifel auf einmal und mit einem Schlag zu Thaten, zum Handeln treiben sollte.

"Nach Queretaro!" rief er und sprang von seinem Stuhl empor — "nach Queretaro — an die Spihe ber Armee, die eigene Kraft an bem Feind versuchen!" Er ging mit raschen Schritten in dem Saal auf und ab — "nach Queretaro!" Und plöglich vor Lares stehen bleibend, sagte er mit fester, entschlossener Stimme — "und glausben Sie mir die Mittel dazu verschaffen zu können?"

"Aber wie burfen Majestät nur baran zweisfeln," erwiederte der Ministerpräsident, dem sich bei ber Frage eine Last von der Seele wälzte, benn das drohende Gewitter war für heute absgelenkt, und morgen? "que manana," was kumsmerte ihn der morgende Tag, der mochte für sich selber sorgen.

Und Maximilian's Geift war in der That auf eine andere Fährte gebracht. Er vergaß den Congreß, den er bis dahin als einzige Möglich=keit seines ferneren Bleibens in Mexico hinge=ftellt. Die Erbitterung über die Treulosigkeit,

bie ihn von allen Seiten umgab, mochte wohl auch eine Haupttriebfeber gewesen sein, daß er sich aus seiner bisherigen Lethargie emporrüttelte; aber er wollte handeln, er wollte mit dem Schwert beweisen, daß er im Stande sei, die gegen das Kaiserreich andrängende Revolution zu züchtigen. Der alte Stolz der Habsburger erwachte in ihm, und mit bligenden Augen rief er aus:

"Sie haben Recht, Lares, Sie haben Recht — ba liegt eine Möglichkeit — und eine Möglichkeit in meine Hand gegeben. Hier ist Et=
was, wo ich nicht immer und ewig von dem
guten und bösen Willen Anderer abhängig bin
— hier kann ich selber handeln, selber eingrei=
fen. Nach Queretaro! Treffen Sie alle nöthi=
gen Borbereitungen; ich werde mich selber an
die Spitze der Armee stellen. Aber Zeit ist dabei
nicht zu versäumen — nicht Ihre gewöhnlichen
Mahnungen: paciencia — paciencia. Meine
Geduld ist erschöpft — erschöpft bis zum letzen
Tropfen hinab, und das Schicksal bes Neiches
sowohl als das meine muß sich entscheiben."

"Majestät können sich fest barauf verlassen," sagte Lares — "heute haben wir ben 9. Februar — am 12. Morgens können Sie an ber Spige Ihres heeres bie Stadt verlassen — so weit Gelb wenigstens im Stanbe ift alle Ihre Beburfniffe zu befriedigen."

"Schaffen Gie nur Belb, Lares," nidte ber Raiser - "alles Uebrige wollen wir schon be= forgen, aber biesmal Bort halten," feste er mit bem Finger brobend bingu. "Ich will Ihnen folgen, und Gie konnen fich barauf verlaffen, baß ich bas Begonnene burchführe, ober babei untergehe; aber ich verlange bafur auch jest von Ihnen jede in Ihren Rraften ftebende Unter= ftutung, ober - wir find eben bie langfte Beit Freunde gemefen" - und fich abwendend, verließ Maximilian, gang von bem neuen, ihn feffelnben Gebanten erfaßt, ben Caal, nicht etwa um fich mit feinem Cabinet barüber gu berathen, fonbern nur im eigenen Bergen ben Entichluß noch einmal zu erwägen. Bu erwägen? es blieb ibm ja teine andere Bahl: entweder mußte er jett, von feinen treuen Defterreichern und Belgiern begleitet, flüchtig bas Banb verlaffen, ober ben entscheibenben Schlag felber führen. Die Burfel waren gefallen: Nach Queretaro!

In ber Stadt hatte sich indessen wohl bie Runde verbreitet, bag Berftarkungen nach Que= retaro gesandt werben sollten und General Mar= quez selber mit ausmarschiren wurde; aber baß

ber Kaiser sich an die Spite ber Armee stellen wolle, davon ahnte kein Mensch Etwas, ja. man hielt es nicht für möglich, daß er überhaupt die Stadt verlassen und die Regierung gerade in dieser kritischen Zeit anderen Händen übergeben könne. Das Gerücht, der Kaiser wolle nach Queretaro, lief allerdings in vertrauten Kreisen um, wurde aber nicht geglaubt; wußten doch die österreichischen Officiere gar nichts davon, und diesen wäre doch vor allen Anderen Kunde geworden. Was erzählte sich das Bolk nicht Alles in dieser Zeit; es schien das eben nur ein Märschen wie tausend andere mehr.

Indessen war in Merico auch ein deutscher Officier Prinz Salm=Salm mit seiner Gattin eingetroffen, ber ben amerikanischen Krieg mitzgemacht, das unthätige Friedensleben bort aber dann satt bekommen und schon vor einiger Zeit dem Kaiser seine Dienste angeboten hatte. Er wurde auch angenommen und machte einige Streifzüge gegen den Feind mit; jest aber wies der außer Dienst, war es sein sehnlichstes Berlangen, den Kaiser begleiten zu dürfen. Er hatte ebenfalls das Gerücht gehört und bat augensblicklich den preußischen Gesandten, Baron Magsnus, sich in diesem Sinne für ihn zu verwens

THE PARTY

ben. Der Baron fam feinem Wunsche mit Bereitwilligkeit nach, murbe aber abichlägig besichieben.

Unterbessen war ber 12. Februar herangerückt und es zur Gewißheit geworden, welchen Plan Maximilian gefaßt; aber noch immer hatte das Ministerium, trot unausgesetzten Bersprechungen, nicht einmal die nothwendigsten Gelber herbeisschaffen können, und dabei befanden sich die österereichischen Officiere in fast sieberhafter Aufresgung, benn ihnen war noch keine Ordre geworben, sich zu rüsten, und es hieß sogar, der Kaiser wolle sich jetzt, wo die Franzosen abgezogen seien, auch einzig und allein nur von mexicanischen Generalen und Soldaten umgeben wissen und seine besten und treuesten Truppen, die Deutsschen, in der Hauptstadt zurücklassen.

Der Kaiser befand sich im Palast, ungedulbig und erbittert gegen seine Minister bis zum äußer= sten, da sie ihm nie ihr Wort hielten, und also auch jest noch kein Gelb herbeigeschafft hatten, als sich Graf Khevenhüller bei ihm melden ließ. -- Er zögerte einen Moment, aber er wußte auch genau, was der junge und wackere Chef ber Husaren von ihm wollte, und doch konnte er ihm nicht willsahren. Der Graf trug ihm auch sein Anliegen mit bewegter Stimme vor. Was war ihnen Allen Werico; nur des Kaisers wegen hatten sie hier ausgehalten, um ihn mit ihren Leibern und Schwertern zu beden, wenn ihm Gefahr, drohe und diese mit ihm zu theilen, aber nicht thatenlos hier zu harren, während er bem Kampf entgegenginge. Für was Anderes konnten sie gelten als gewöhnliche Landsknechte, sobald er sie hier in der Hauptstadt ließ — ihr Dienst hatte dann seine Weihe verloren.

Der Kaifer war felber gerührt, aber mit fester Stimme erwiederte er:

"Lieber Khevenhüller, wenn ich meinem Herzen folgen bürfte, so glauben Sie mir sicher, daß ich Sie und Ihre wackere Truppe nicht zurückließe, aber einestheils muß ich die Hauptstadt in treuen Händen wissen, wenn ich dort draußen ruhig und sorgenfrei für mein Recht einstehen soll, und dann — muß ich mich jeht allein als Mexicaner zeigen, wenn ich das Vertrauen des mexicanischen Volkes gewinnen will. Ich sasse alle Europäer hier zurück — selbst dem Prinzen Salm habe ich nicht gestattet mich zu begleizten. Ich will mich ganz in ihre Hände geben, um ihnen zu beweisen, wie ich ihnen vertraue. Vertrauen erweckt Vertrauen."

Rhevenhüller ichnttelte traurig mit bem Ropfe. ",Richt bei biefem Bolt, Majestat," sagte er — "fie sind falsch und treulos. Geben Sie sich nicht in ihre hande, benn eben so wenig Dantsbarkeit wie Erbarmen haben Sie von ihnen zu erwarten."

"Sie sind zu hart in Ihrem Urtheil, Rhevenhuller" — sagte ber Kaiser freundlich — "es giebt noch wackere Leute unter ihnen. Nehmen Sie meinen alten Wejia, ben ich in Queretaro finde — nehmen Sie Lopez. Selbst Marquez, so wild und blutdürstig er sein mag, halt fest zu uns — Wenn es nöthig sein sollte, lasse ich Sie nachkommen, verlassen Sie sich barauf."

"Ach, wenn Sie meiner Bitte Gebor geben wollten, Majeftat — in einer Stunde konnten wir geruftet fein."

"Es geht nicht — es geht nicht und — ift fest beschlossen," entgegnete ber Raiser, "sagen Sie das Ihren Kameraden. — Ich werde Ihr Wohl stets im Auge behalten, weil ich weiß, daß ich in der äußersten Noth immer noch eine feste Stüte an Ihnen habe. — Ich darf ja auch nicht," setzte er hinzu, "alle meine Kräfte auf einmal in's Feld führen, und glaube wohl zu thun, wenn ich mir die besten zur Reserve ausbewahre."

An bem nämlichen Abend brachte endlich bas Ministerium, wo es Millionen versprochen hatte, mit größter Mühe etwa 50,000 Pesos zussammen, und am nächsten Morgen brach ber Zug, mit bem Kaiser an ber Spitze, nach Quesretaro auf.

Die Deutschen und Belgier blieben zurud, und nur Prinz Salm, praktisch und unermublich bem einmal gesteckten Ziel nachstrebend, hatte es mit bes Baron Magnus Hilfe ermöglicht, noch in ber letten Stunde bem Stabe bes General Bis baurri, ber bem Kaiser folgen sollte, zugetheilt zu werben.

Pabre Fischer war in ber Hauptstadt zurud'= geblieben.

## 5. In Queréfaro.

Mit Jubel wurde ber Kaiser in Queretaro selber empfangen, benn die Stadt war gut kaisserlich gesinnt. Sie gerade, die sich durch einen großen Gewerbsseiß auszeichnete, brauchte und verlangte Ruhe und Ordnung, und wußte recht gut, daß Beides unter den republikanischen Wirthschaften nicht möglich sei; von dem Kaiserzreich dagegen erhosste sie eine Besserung und hatte schon früher den kaiserlichen Herrn liebzgewonnen, als er sie auf seiner ersten Reise besuchte. Wohin Maximilian auch kam, gewann er ja Alles durch sein einsaches, offenes und unzverkennbar redliches Wesen für sich.

"Queretaro, \*) eine Stadt von 40,000 Gin=

<sup>\*)</sup> Doctor Bafch : "Erinnerungen".

Fr. Berftader, In Merico. IV.

wohnern, bilbet ein in ichrager Richtung von Nordost nach Gubmest liegendes Rechted. Ent= lang ber nördlichen Seite fließt ber Rio=Blanco, ein kleiner, aus ber Sierra Gordo kommender Rur gegen Weften ichlieft fich bie Stadt an eine weit ausgebehnte Gbene, welche im Sinter= grund mit ben Bergen von Guabalajara abge= ichloffen wirb. In einem fpiten Bogen um bie Stadt, ber nur an einer Stelle burchbrochen wird, wo ber Rio-Blanco fein Bett geebnet hat, liegen in ber Richtung von Gut nach Norboft: ber Cimentario, die Cuesta china, die Loma be gareta und die Canada - nördlich und westlich La Cantera und San Pablo. Der Stadt näher und parallel mit San Pablo ift ber Bügel San Gregorio, bas westliche Ende bilbet ber Bügel Jacal.

"Mitten aus ber Definung bieses Gebirgsbogens erhebt sich am westlichen Ende der Stadt der Cerro de las Campanas. Bon hier aus überblickt man, gegen Norden gewendet, den San Gregorio, San Pablo a la Contira, rechts die Stadt mit dem sich am äußersten Ende erhebenden Kloster Eruz und hinter diesem die Cuesta china — links die Ebene von Guadalajara."

Alle diese Sohen waren während ber Bela=

gerung vom Feind besett, mit Ausnahme bes Gerro be las Campanas und bes am öftlichen Enbe ber Stadt auf einem Felsen erbauten Klosfters Cruz.

Soweit die Einzelheiten der Stadt. 3m Ganzen eignete sich aber, wie man daraus erssehen kann, wohl kaum ein Plat in ganz Mexico weniger dazu, eine Belagerung darin abzuwarten, als gerade Queretaro, benn in dem Thalskesselle lag es fast rings von Bergen eingeschlossen und den Geschützen der Belagerer vollkommen preisgegeben. — Aber den Fehler theilte es auch mit fast allen übrigen Städten des Landes, und Queretaro, das als "Schlüssel von Mexico" galt, sollte nun einmal gehalten werden.

Der Kaiser hatte jett die Führung des Ganzen übernommen und umsichtig wie thätig zeigte er sich dabei, und traf alle möglichen Vorbereitungen, um den Ort so gut und vortheilhaft als möglich zu besestigen. Draußen aber auf den umliegenden höhen fingen die Truppen der Liberalen an sich zu sammeln, und es dauerte auch in der That nicht lange, bis sie einen gemeinsamen und heftigen Sturm gegen die schon fast eingeschlossene Stadt versuchten — das bekam ihnen aber übel. Durch die Tapscreit der

Führer, besonders des alten Indianers Mejia, der die Cavallerie befehligte, wie des Prinzen Salm, dem der Kaiser die Führung der Cazadores (Jäger) übertragen hatte, wurden sie in glänstender Weise zurückgeschlagen.

Bieber und wieber versuchten sie nun wohl Eingang zu gewinnen, aber wieder und wieder mußten sie sich mit Verlusten zurückziehen, boch — die Siege wurden nie verfolgt. Obgleich besonders Mejia dahin drängte, wußte Marquez, auf den der Kaiser außerordentlich viel gab, jesten solchen entscheibenden Schlag zu vermeiden, und die Liberalen behielten immer wieder Zeit sich zu erholen und auf's Neue zu sammeln, wäherend die Belagerten Truppen verloren, die sie nicht wieder ersehen konnten.

Was für ein buntes, reges Leben herrschte indessen in dem sonst so stillen Queretaro, und man hätte kaum glauben sollen, daß man sich in einer engbelagerten Stadt befand. Aber ber gute Muth der kaiserlichen Truppen trug daran die Schuld, denn wo man auch noch mit dem Feind zusammengetroffen war, hatte man ihn geschlagen, und dadurch bekamen die Soldaten nicht allein ein Gefühl der Ueberlegenheit, sondern auch der Sicherheit, insofern sie sich jeden Augenblick bes

wußt waren, einen Ausgang aus ber Stabt, wenn fie biefelbe einmal verlaffen wollten, auch forciren zu können.

Aber eine Verstärkung ber Garnisen schien trothem nothig, und Weisung war schon vor längerer Zeit an das Ministerium nach Mexico gegangen, um die fremden Truppen, besonders Graf Khevenhüller's Husaren mit Baron Hamsmerstein's Bataillon und der gezogenen Batterie, nach Querctaro zu senden und dann einen entsicheidenden und zugleich vernichtenden Schlag gegen Escobedo's Armee zu führen; doch sie kamen nicht und der Kaiser sing an ungeduldig zu werden.

An der Plaza befand sich ein von einem Franzosen gehaltenes Kaffeehaus, in und vor dem sich die Officiere gewöhnlich zusammenfansten, um Neuigkeiten zu hören oder mit einanster über die Tagesereignisse zu plaudern. War man doch stets sicher, dort wenigstens irgend wen zu treffen, mit dem man sich ein Stünden unsterhalten konnte.

Bor bem Kaffeehause aber schräg über bie Plaza hinüberschneibenb gingen zwei mexicanische Officiere im eifrigen Gespräch auf und ab — es war General Marquez und Obrist Lopez,

und Marquez' überdies finsteres und höchst unsympathisches Gesicht hatte sich heute in noch
bunklere Falten gezogen, während Obrist Lopez,
ber ihn fast um eine Kopfhöhe überragte, die
Sache, um die es sich handelte, viel ruhiger zu
nehmen schien und nur bann und wann einmal
einen vorsichtigen, wie forschenden Seitenblick nach
seinem Begleiter hinabwarf.

"Alfo die Sache ift fest beschloffen?"

"Ja," nickte Marquez, "im Kriegsrath wursten die verschiedenen Anträge vorgenommen, ob und in welcher Weise wir einen Rückzug bewerkstelligen, oder uns in Queretaro halten wollen. Ich stimmte natürlich mit Mejia für das Letztere— auch Miramon war dafür. Ferner wurde beschlossen, daß ich mit Vidaurri nach Mexico durchbrechen solle, um Verstärkungen herbei zu ziehen, welche die Herren da drinnen nicht von selber schicken wollen."

"Und werben Gie gehen?"

"Gewiß —"

"Und wieber zurudfehren?" Die Frage war nur leicht hingeworfen und Lopez sah babei ruhig und unbefangen vor sich nieber, als ihn ber rasch zu ihm aufgeschlagene Blid bes Generals traf. "Wie meinen Sie bas, Obrift?" frug er icarf.

"Oh nur, ob Sie die Berstärkungen selber herführen ober indessen den Oberbefehl in Mexico übernehmen werden," sagte Lopez, "ober ist vielleicht General Bidaurri dazu bestimmt? In letter Zeit hat der Kaiser so häusig mit seiner Regierung gewechselt, daß man nie vorhersagen kann, was geschieht."

"Ich werbe selber zurückkehren," erwiederte Warquez, durch die Antwort wie es schien beruhigt — "wenn sich — der Kaiser nämlich hier
so lange halten kann; denn wie ich von Ueberläusern gehört, ist eine andere starke Colonne
der Liberalen im Anzuge — ich glaube Riva
Palacio's Armee. Wir werden hier, selbst mit
den Fremden, alle Hände voll zu thun bekommen."

"Und ber Kaiser," sagte Lopez nachbenkend, "sett sich babei ber Gefahr fortwährend auf eine fast unbegreifliche, jedenfalls thörichte Weise aus. In den am schärfften beschoffenen Stellen verkehrt er mit einer Unbefangenheit, als ob er ein geseites Leben hätte. Wenn er siele, was wurde bann?"

Marquez schwieg und sah still und brütenb

vor sich nieber — ob er seinem Begleiter nicht traute? — ob ihn die eigenen Gedanken soweit beschäftigten? — und Lopez fuhr lächelnd fort:

"Es ift nicht unwahrscheinlich, daß es bann einen Streit unter ben Generalen um die Obersherrschaft gabe — Miramon ist sehr ehrgeizig, aber — bei Einigen nicht besonders beliebt — Mendez haßt ihn."

"Ich begreife Miramon überhaupt nicht," sagte Marquez wieder nach einer kurzen Pause und fast wie mit sich selber redend — "ob er auf etwas Derartiges speculirt? — aber er könnte sich da verrechnet haben. Fällt der Kaiser, so ist die Armee demoralisirt, und er selber muß wissen, daß er keinen größeren Feind im ganzen Land hat als Juarez."

"Er ftust fich auf ben Rlerus."

"Der ihm verwünscht wenig in Queretard nüten wurde. Wiffen Sie, Lopez, daß Santa Unna wieder unterwegs nach Mexico ift?"

"Caramba!" rief ber Obrist erstaunt aus, "daß er sich nur nicht die Finger verbrennt, benn ich glaube, ber Kaiser wurde wenig Umstände mit ihm machen."

"Der Raiser thate ihm Nichts," sagte Marquez verächtlich, "und wenn er ihn heute zum Ge=

fangenen hatte — er schiefte ihn höchstens wieber fort. Das ift auch keine Kriegführung, wie er sie treibt. Alle diese Führer, Escobedo, Cortina, Porfeirio Diaz und viele Andere noch hatte er in seiner Gewalt, aber anstatt sie unschädlich zu machen, ließ er sie wieder laufen und muß jetzt bafür bezahlen."

"Und was glauben Sie, baß mit uns gesichahe, wenn Escobebo bie Stadt mit Sturm nahme?"

"Das will ich Ihnen nicht munichen," fagte Marquez troden, "benn Sie murben nie Gelegenheit bekommen bie Sache fpater zu erzählen."

"Glauben Sie wirklich?"

"Ich bin es fest überzeugt — ebenso," sette er mit finfter zusammengezogenen Brauen hinzu, "wie ich die Schufte sofort erschießen ließe, wenn sie in meine Sande fielen."

"Und wenn man fich nun burchfclagen könnte," fagte Lopez nachbenkenb.

"Benn es zur rechten Zeit geschähe," erwiesberte Marquez mit scharfer Betonung ber Worte, "ja. Der Kaiser hat aber wunderliche Begriffe von Ehre — Begriffe, die ihm hier in Mexico noch großen Schaden thun werden. Er wird es nie allein versuchen, und ba es mit der ganzen

Armee im Kriegsrath abgelehnt wurde, werden Sie wohl aushalten mussen."

Wieber fah Lopez ben General von ber Seite an, ohne aber Etwas zu äußern — bas Wort Sie klang gar nicht, als ob er sich selber babei mit inbegriffen halte.

"Es ist doch sonderbar," sagte Lopez nach einer Weile, "daß das jetige Ministerium in Mexico eben so faul zu sein scheint, als die früsteren Liberalen. Uns haben sie Alles versprochen, als sie den Kaiser zurückaben wollten, und was geschieht jett? Gar nichts."

"Das ist die alleinige Schuld des Kaisers selber," brummte Marquez, "er hat ebenfalls dem Klerus Bersprechungen gemacht und bis jett Nichts gehalten. Hob er, sobald er nach der Hauptstadt zurücksehrte, die leyes de reforma direct auf, so wußte der Klerus, woran er mit ihm war — jett trauen sie ihm nicht, die sie erst Beweise in Händen halten."

"Und die werden sie bekommen, wenn er unterliegt und Juarez wieder im Land regiert. Nachher dürften sie die Folgen ihrer Saumselig= keit bereuen."

"Das geschicht nie, Lopez," sagte Marquez rasch, indem er einen flüchtigen Blid umberwarf,

ob sie von Jemandem gehört werden könnten, "bas geschieht nie — bagegen sind Borsorgen getroffen."

"Und glauben Sie, General, daß Miramon ihm in ber Regierung folgen wird?"

Der General schwieg, endlich sagte er achselzuckend: "Quien sabe — wunderlichere Dinge sind geschehen und Miramon hat jedenfalls einen großen Anhang — wenn auch vielleicht manche Feinde. Die Klerikalen halten besonders viel auf ihn, und es ist möglich, daß er es mit deznen ehrlich meint."

"Sie trauen ihm nicht recht?"

"Ich weiß es nicht — ja und nein — er hat sich in ber letten Zeit verandert und scheint bem Raiser treu anzuhängen."

"Und thun wir bas nicht Alle?" erwieberte Lopez unbefangen.

"Ja — gewiß," erwieberte zögernb ber General, "aber bas Baterland geht wieder allem Anbern vor und zu bessen Besten mussen wir eben Alles opfern — selbst unser eigenes Leben. Doch, amigo, die Zeit brängt — ich habe noch viele Borbereitungen zu treffen, um meinen etwas gefährlichen Marsch anzutreten."

"Wie viel Mann Escorte nehmen Sie mit?"

"Es ift noch nicht beftimmt, eirea taufend."
"Das wird unfere Besatung fehr schwächen."

"Sie behalten noch immer über sechstausenb zuruch — also adios! — Halten Sie aber bie Augen offen, benn so lange wir im Stanbe sind bie Stadt Mexico zu behaupten, haben wir nicht verloren und können, wenn wir wollen, ben Kampf von Neuem aufnehmen."

"Und keine Nachricht ift von ber Kaiserin eingetroffen?"

"Bon ber Kaiserin?" sagte Marquez, "nicht baß ich mußte. Nur kurz vorher, ehe wir Mexico verließen, traf ein Bericht ein, lautete aber sehr bose."

"Der Raiser selber scheint sich wenig barum zu kummern," sagte Lopez finster, "ich habe ihn nie so heiter gesehen als gerabe jett."

"Menschennatur," lachte Marquez, "er war niedergeschlagen, wo er Nichts zu thun hatte. Jett, in voller Beschäftigung, ist die Raiserin längst vergessen;" und dem Obristen einen Gruß zuwinkend, schritt er die Straße hinab, seiner eigenen Wohnung zu. In einer Seitenstraße, nicht weit von der Plaza, war Obristlieutenant Jablonsky vom Regiment der Kaiserin einquartiert.

Rabloneth trug allerbinge einen polnisch flin= genben Namen, mar aber Bollblut Mexicaner, fogar mit einer kleinen Dischung indianischer Race, und entstammte jebenfalls ber unterften Schicht ber Bevölkerung; aber er galt als ber intime Freund bes Obrift Lopez, mit bem er schon viele Sährlichkeiten getheilt, mar beshalb in beffen Regiment getreten und rafch, viel rafcher avancirt, als er es wohl feinen, überhaupt fehr zweifelhaften Berbienften gufdreiben fonnte. Es war ein rober, ungebilbeter Buriche, - ein echter mexicanischer Golbat, wie fie bie ewigen Revolutionen in's Leben gerufen: tapfer, wo es bas eigene Leben zu vertheibigen galt, aber fonft rafch bei ber hand, wo es zu plundern und zu branbichaten gab, und beshalb auch gar nicht mit ber ftrengen Disciplin in bem faiferlichen Beer einverstanden. Lopez felber wenigstens hatte oft Dube genug, ibn von Ungeborigfeiten gurud zu halten.

Jablonsky ichien aber sein rauhes Wesen in biesem Augenblick ganz abgelegt zu haben, benn neben ihm, auf bem nämlichen Tisch, auf bessen eine Ede er sich halb gesetzt, war ein junges, bilbhübsches, aber bleich und ernst aussehendes Mädchen damit beschäftigt, die Basche des Kaisers und seiner nächsten Umgebung, die sie zu besorgen hatte, auszuplätten und zusammen zu legen.

"Aber Mercedes," sagte ber Obriftlieutenant vorwurfsvoll, "Du giebst mir auf alle meine Fragen teine Antwort. Denkst Du benn, Mab= chen, bag ich es nicht ehrlich mit Dir meine?"

"Ich kann Euch nicht in's Herz fehen," sagte bas junge Madchen ruhig, "aber ich bitt' Euch, mich zufrieden zu lassen. — Ob Ihr Ernst macht ober nicht, was kummert's mich — habe genug gehabt von Euresgleichen."

"Caracho amiga," lachte ber Bursche. "Du sprichst ja verwünscht vornehm; weißt Du, welschen Rang ich in ber Armee habe?"

"Beiß es nicht und brauch' es nicht zu wissen," sagte das Mädchen finster, "wenn es ein ein= facher Handwerker ware, ließe sich vielleicht ein Wort darüber reben — wenn auch nicht mit Euch."

"Joho," lachte Jablonsky, "möchtest wohl gar Kaiserin werden? Nun, ber Plat ift balb frei, benn mit ber Carlota geht's zu Ende." "Schamt Euch, von ber armen unglücklichen Frau so zu reben!" rief bas Mäbchen heftig — "habt Ihr je Menschen wie bieses Kaiserpaar an ber Spite Eurer Regierung gehabt? — Nie — benn Ihr verbient sie nicht; aber Dank barf ber Kaiser trothem nicht von Euch erwarten, benn er läßt Euch nicht rauben und plündern, wie Ihr's von je gewohnt gewesen."

"Caracho," lachte ber Herr Obristlieutenant, indem er scharf auf seinem Sit herumrückte. — "Mäbel, Du hast eine scharfe Zunge und weißt, daß Dir Nichts geschehen kann — aber laß Du bas ben Obrist hören."

Das Mädchen warf verächtlich die Lippen empor, erwiederte aber kein Wort, sondern fuhr in ihrer Arbeit fort, und Jablonsky's Augen hingen in stiller Bewunderung an der schlanken und üppigen und dabei so geschmeidigen Gestalt. Da verdunkelte plöglich der Körper eines Ofsizciers das Fenster — es war Lopez, und auf einen Wink von ihm sprang Jablonsky von seinem Sihn Mercedes auch nur einen Blick nachgesworsen hätte — was kümmerte sie der Ofsicier — sie trug Haß und Bitterkeit im Herzen — keine Liebe.

"Nun, Obrift, wie stehen bie Sachen?" frug Jablonsty, als er hinaus auf bie Straße kam — "etwas Neues?"

"Ja," sagte Lopez finster, "aber ich weiß nicht, ob es etwas Gutes ist. Marquez geht nach Mexico."

"Caracho! foll fich burchschlagen?"

"Ja, und Berstärkung bringen — bie fremben Eruppen."

"hm - und wird er es thun?"

"Quien sabe, — ich traue ihm nicht — er hat sich ein paar Mal im Gespräch verschnappt. Wir werden wohl hier allein in der Falle sitzen bleiben."

"Angenehm," fagte Jablonsky, "und die Lesbensmittel werden knapp, das Geld rar, und keine Gelegenheit, neues anzuschaffen. Ich ware fur's hinausbrechen. Wenn wir uns jest in einer andern Stadt festsehen, konnen wir wieder von vorn anfangen."

"Und wie wollen wir bie Geschütze mit fort= bringen? Es geht nicht."

"hier in bem verbammten Nest," sagte ber treue Freund bes Obristen, "passirt uns noch ein Unglud. Ich traue ber Banbe nicht. Wenn uns Marquez im Stiche läßt, sigen wir fest, unb nachher unter ber liberalen Regierung burfen wir uns nur nach einer Anstellung als Lepero umsehen."

"Du scheinst Dir ba schon eine Lepera ausgesucht zu haben," sagte Lopez mit einem Seitenblid auf ben Burschen, ber in seiner Officiersuniform ebenso aussah, wie ein Hausknecht im Frad.

"Hol' ber Teufel bas stolze, hochnasige Ding!" brummte Jablonsky; "merkwürdig übrigens, wie all' bas Frauenzeug hier in Queretaro an bem Kaiser hängt. Ich glaube, sie ließen sich mit bem größten Vergnügen alle mit einander für ihn todtschlagen. — Was so ein Titel nicht thut!"

Lopez schwieg und schritt schweigend neben bem Gefährten die Straße hinab. — "Bir muffen's abwarten," sagte er endlich — "aber — hast Du lange keine Nachrichten von — brauspen erhalten?"

"Es fteht nicht besonders, wie es scheint. Die Soldaten bekommen schlechte Berpflegung, aber immer mehr neuen Zuzug. Hätte im Leben nicht geglaubt, daß Juarez noch so viele Leute auf die Beine bringen könnte."

Fr. Gerftader, In Merico. IV.

9

"Es find viele Amerifaner barunter."

"Gine ganze Menge, und verwünscht gute Schüten bazu. Sie haben uns ichon einzelne Poften weggeputt."

"Der Bote ift noch nicht gurudgefehrt?"

"Nein — und wird auch nicht," knurrte Jablonoky, "sie haben ihn gehangen."

"Gehangen ?" rief Lopez erfchreckt.

Jablonsty nickte. "Ich weiß es von einem Deserteur. Sie hielten es für einen Borwand und ben armen Teufel für einen Spion — aber que importe — er hat's überstanden."

Lopez nickte langsam vor sich hin, aber bie Kunbe schien einen unangenehmen Eindruck auf ihn gemacht zu haben. Mit einem kurzen "Hasta luego" brehte er sich von Jablonsky ab und verfolgte seinen Weg allein die Straße hinan. —

Als Marquez ben Obrist Lopez verlassen hatte, begegnete ihm bald barauf General Mizramon zu Pferbe, der ausgeritten war, um die Posten zu besichtigen. Als er Marquez bemerkte, stieg er ab, nahm sein Thier am Zügel und schritt neben dem Freund her.

"Nun amigo," fagte Marquez, "haben Sie noch Auftrage fur mich in ber hauptstabt? Wie

es scheint, werbe ich vom Kaiser genug bekommen, um ein Lastthier bamit zu belaben."

"Reine von mir, Marquez," sagte kopfichüt= telnb ber junge General, "als baß Sie felbstver= ständlich meine Frau aufsuchen und ihr sagen, wie Sie uns hier verlassen haben."

"Und für bas Ministerium? — für Mon= senor?" sagte Marquez mit einem halb lauern= ben Blick.

Miramon schüttelte langsam ben Kopf. "Nein, Marquez," sagte er endlich, "ich brauche Ihnen nicht zu sagen, daß wir Beide andere Pläne im Kopf hatten, als wir dem Kaiser nach Queretaro folgten. Ich kannte bamals Maximilian wenig ober gar nicht, und was ich von ihm in Orizaba gesehen, konnte mich nicht besonders gunsftig für ihn stimmen — das Vaterland galt mir höher."

"Und jett?" frug Marquez leise.

"Jest," rief Miramon, "bin ich fest entschlofsfen, bei ihm auszuharren in Freud' und Leid, und meine einzige Sehnsucht ist, daß wir die Hilfstruppen bald bekommen, um die liberalen Schufte zu Paaren zu treiben."

"Und was wird Monseñor bazu sagen?"
"Monseñor," erwiederte Miramon finster,
9\*

"wird einsehen lernen, baß es sich noch immer besser mit diesem Raiser, als mit bem Indianer fährt. Maximilian ist ein Ehrenmann, und ich glaube und bin überzeugt, daß Mexico noch kein würdigeres Oberhaupt gehabt."

"Caramba," lachte Marquez, "auch nicht unter Prafibent Miramon's Regierung?"

"Auch nicht unter ber meinigen," sagte ber junge Mann entschlossen und bestimmt. "Ich habe selber diese ewigen und zwecklosen Revolutionen satt und fürchte, Monsenor thut nicht wohl baran, sie immer nur mehr zu schüren. Ich wesnigstens möchte nicht Präsident werden und dabei die Pflicht übernehmen, die leyes de reforma aufzuheben, benn ich weiß, daß ich meinen Sitnur mit den Wassen in der Hand zu vertheisbigen und keinen Augenblick Ruhe hätte."

"Und glauben Sie, baß wir sobalb Ruhe befommen, amigo?"

"Ja," sagte Miramon rasch und bestimmt. "Bringen Sie uns bald die nöthige Berftärkung, bann zweifle ich auch keinen Augenblick baran, baß wir diese wild zusammengelesenen Schwärme Escobedo's wersen und vernichten ober noch besser, burch einen einzigen entscheidenden Sieg zu uns herüberziehen können. — Caramba, ich

hatte ben Indianer ichon fest und hatte bem Kaiser mahrlich keine Gelegenheit gegeben, ihn zu begnadigen, benn barin ist er schwach — aber bie Zeit kehrt vielleicht zurud und bann mag er sich wehren."

. "Hm," nidte Marquez leife vor fich hin, "fo ftehen also die Sachen — und wenn mich nun Monfenor birect fragt, was soll ich ihm sagen?"

"Daß er auf mich für seine Zwede nicht mehr zählen barf," erwieberte Miramon bestimmt, "benn bas einzige Ziel, bem er entgegenstrebt, könnte ich ihm so wenig erfüllen, wie ber Kaiser."

"Und wenn er nun boch Jemanden fanbe, ber es unternahme?"

Die Frage war nur leicht und flüchtig hin= geworfen, Miramon sah aber rasch und fast er= schreckt ben Freund an und rief:

"Santa Anna? Die Herren werben nicht wahnsinnig genug sein, ben Erbseind Mexicos wieder in bas Land zu rufen — bas Elend, bas ihm folgen wurbe, ware unabsehbar — aber Thorheit," setzte er gleich barauf verächtlich hin= zu — "ber Blutsauger wird sich hüten, mexica= nischen Boben wieder zu betreten."

"Und wenn er nun ichon in biefen Tagen in Bera-Eruz gelandet fein follte," erwiederte Mar-

quez - "bie letten Berichte, bie ich erhielt, laffen es mich vermuthen."

"Berichte? von wem?"

"Que importe."

"Dann, beim ewigen Gott," rief Miramon heftig aus, "sind die Priester Landesverräther, und damit haben sie auch ihr ganzes Spiel bloßzgelegt. Maximilian — ich oder Santa Anna — wer ihnen nur ihre Macht sicherte, war ihnen gleich, und zu berselben Zeit hielten sie also brei Eisen im Feuer, um das zu schmieden, was ihnen nur ben größten Nutzen versprach. Hätten Sie nicht Lust, Präsident zu werden, Marquez?" setze er mit unverkennbarer Bitterkeit im Tone hinzu.

Marquez schüttelte lachenb ben Ropf. "Bußte nicht, baß ich besonderes Berlangen barnach truge, und wurbe mich auf andere Beise zu versforgen suchen."

Miramon sah ben General bestürzt an. Es lag Etwas in ben boshaft lächelnben Zügen bes Mannes, bas ihm nicht gefiel. — "Sie kehren zuruck, Marquez," rief er heftig aus — "gewiß? können wir uns fest barauf verlassen?"

"Caramba," lachte Marquez, "schon bie Frage ift eine Beleibigung — habe ich Ihnen nicht

Allen mein Ehrenwort gegeben, in spätestens vierzehn Tagen wieder mit den fremden Truppen in Queretaro zu sein? Glauben Sie, daß ich mich in Mexico in die Ministerwirthschaft mischen möchte? So rasch ich die Leute rüsten kann, sigen wir auf und benken den Herren Escobedo und Consorten nachher hier eine kleine Ueberraschung zu bereiten."

"Alfo ein Wort, ein Mann?"

"Nun, versteht sich von selber — in spätesftens vierzehn Tagen bin ich zurud; halten sich aber die deutschen Regimenter dazu, so ist es sos gar möglich, daß ich in etwa acht oder neun Tagen wieder da bin. Es soll uns schon kein Gras unter den Hufen wachsen."

"Gut," fagte Miramon, "bann fann fich noch Alles glücklich gestalten, benn mit ben Bur= schen ba braugen werben wir fertig. Wohin geben Sie jest?"

"Um meine Borbereitungen zu treffen und ben alten Bidaurri ein wenig anzutreiben. — Wir muffen jedenfalls in der Nacht aufbrechen, damit ich nicht die ganze feindliche Armee auf den Hals bekomme.

Wenige Tage vergingen — Marquez war aus Queretaro mit etwa 1100 Mann und feinem wie Vibaurri's Stab ausgebrochen, und Deferteure, von benen fast jeben Tag Ginzelne zu ben Rai= ferlichen überkamen, berichteten auch, bag er gludlich burchgeschlüpft sei. Satte fich ber Reinb aber, ber fogar vermuthete bag ber Raifer mit entkommen fei - über bie Bahl ber ausgerud= ten Truppen getäuscht, ober glaubte er vielleicht Queretaro jett mit einem Sanbstreich nehmen zu können, wo die liberale Armee sogar noch ansehnliche Berftarfung burch Riva Balacio und zwei andere Bandenchefe erhalten, aber fie fingen an fich ba braufen zu rühren. Um zweiten Tag fand ein allgemeiner und für mericanische Berbaltniffe ungemein fturmischer Angriff auf Que= retaro ftatt, ber freilich von bem fleinen Sauf= lein ber Belagerten mit außerorbentlicher Tapfer= feit und fo energisch zurudgeschlagen murbe, bag bie weiß gefleibeten Solbaten ba braugen bie bunkeln Sange aller Orten mit ihren Leibern bedten. Escobedo mußte feine fturmenden Daffen gurudziehen und ließ Taufende von Tobten und Bermunbeten auf bem Blan.

Pring Calm, Mendez, Miramon, Mejia, fie Alle hatten wie bie Löwen gefochten, und mirt=

liche Begeifterung herrichte in bem kleinen Beer. Best noch die beutschen Regimenter herbei, und Escobedo konnte, trot feiner sechsfachen Ueber= 3ahl, an feine eigene Sicherheit benten.

In Queretaro bereitete sich indessen ein ganz eigener Act vor, nämlich die Orbensverleihung, bie in folch en Fällen, so kindisch sie auch manch= mal sein mag, ihre Weihe erhält.

Die Generale Miramon, Mejia, Castillo, Arellano, Mendez und Balbez — und als besondere Auszeichnung für bewiesene Tapferkeit auch Obrist Prinz Salm in der ersten Reihe, erhielzten die broncene Medaille für Tapferkeit — die auf der einen Seite das Brustbild des Kaisers, auf der andern in einem Lorbeerkranz die Insicht: Al-merito militar (dem militärischen Berbienst) trug, und welche der Kaiser einem Jeden selber an die Brust steckte; ebenso die übrigen Officiere, die bei der Action betheiligt gewesen waren. Unterofficiere und Gemeine erhielten die goldene und silberne Medaille, wie sie sich aussegezeichnet hatten.

Mit ber broncenen Mebaille war ber Raifer am geizigsten, und sie wurde an einem rothen Banbe, bas Bruftbilb nach außen, getragen.

Als sich ber Raiser nach Bertheilung ber Dr=

ben entfernen wollte, ging General Miramon auf Obrist Pradisto, ber die Orden trug, zu, nahm eine broncene Medaille, trat bamit vor ben Kaiser, und indem er sie demselben an die Brust stedte, sagte er folgende Worte:

"Eure Majestät haben Ihre Officiere und Mannschaften becorirt, als ein Zeichen ber Anserkennung für Tapferkeit, Treue und Ergebensheit. Dem Tapfersten von Allen, welcher uns stets in allen Gefahren und Entbehrungen zur Seite stand, und uns mit dem erhabensten, glänzendsten Beispiele stets vorangegangen ist, nehme ich mir hiermit im Namen Eurer Majestät Heeres die Freiheit, dieses Zeichen der Tapscrkeit und der Ehre zu verleihen, welches Sie mehr als jeder Andere verdienen."

Der Raiser war sehr überrascht und gerührt von dem sinnreichen und schönen Acte, umarmte den General Miramon, nahm die Medaille an und trug sie seitdem als seine erste und vor= nehmste Decoration, allein gegen die Borschrift, nicht das Portrait, sondern die Seite mit der Ausschrift nach außen.\*)

<sup>\*)</sup> Pring Salm's "Oneretaro", in welchem umfaffenben Buche ber Pring auch eine so betaillirte, wie feffelnbe Erzählung ber einzelnen Kampse giebt.

Der Ginbrud, ben biefe kleine, aber wirklich erhebenbe Feier auf bas Militar nicht allein, fonbern auf bie gange Stabt machte, war unbeichreiblich. Maximilian hatte fich ja ichon burch fein ichlichtes, freundliches Wesen die Bergen Aller gewonnen, und überall jubelte man ihm jett entgegen, mo er fich nur zeigte. Das Mi= litar brauchte viel, und ben Ginwohnern von Queretaro murben ichwere Opfer auferlegt, um nur bie nothwendigften Bedürfniffe ber Golbaten berbeizuschaffen, aber Niemand weigerte fich zu geben mas in feinen Rraften ftanb; gefchah es boch fur ben Raifer, und ging er als Sieger aus biefem Rampfe hervor, fo wußten fie auch, baft fie mit Bertrauen einer ruhigen und gludlichen Zeit für ihr Land entgegensehen konnten.

## 6. Zvährend der Zelagerung.

Jubel und Festgelage, Jumination, Feuer= wert, Balle und indianische Aufzuge in ber Hauptstadt.

General Marquez — jett vom Kaiser zum lugarteniente (Stellvertreter) in Mexico ernannt (er verheimlichte den wirklichen Auftrag, in dem er gekommen war), brachte die besten Nachrichten aus Queretaro. Sie wären in allen Gesechten siegreich gewesen, und die liberalen Truppen so bemoralisirt, daß sie nach jeder Schlacht mehr Ueberläuser bekamen, als sie Todte und Verswundete verloren hatten. Die Armee vergrößerte sich badurch fortwährend und ber Kaiser gedachte in nächster Zeit einen Hauptschlag gegen den Feind zu führen, der ber Belagerung dort ein schleuniges Ende machen wurde.

Warquez selber aber, anstatt seine vom Kaiser befohlenen Aufträge auszuführen, rüstete sich, um gegen den Puebla bedrohenden Porseirio Diaz auszuziehen, und freudig folgten ihm das hin jest die deutschen Regimenter. In sofern nur kam er dem Auftrag Maximilian's nach, daß er den vollkommen untücktigen, ja auch verzätherischen Lares absetze und Vidaurri die Stelslung eines Ministerpräsidenten und Finanzministers übertrug. Ibarran wurde zum Minister des Innern bestimmt.

Wie das jest in der Stadt lebte und schwirrte — Marquez brauchte freilich viel Geld zu seinen nächsten Operationen, aber die Reichen gaben es willig, denn sie erhofften nun bald eine bessere, glückliche Zeit, und selbst daß er die vom Kaiser streng abgeschaffte Leva wieder einführte, und aufgriff was er an militärfähiger Mannschaft aufgreisen konnte, wurde von den Conservativen vollkommen gebilligt. Sie selber waren ja nicht von der Maßregel betroffen, und zu einem letzten entscheidenden Schlag mußte auch Jeder sein Scherslein beitragen, sei es in Geld, sei es mit der eigenen Haut.

Die Geistlichkeit war inbessen in Mexico felber übermuthiger benn je geworben, und mit

Marquez zur hilfe, ber sich ganz ber klerikalen Partei angeschlossen hatte, regierte sie fast allein, beherrschte wenigstens bie Familien vollständig.

Marquez selber konnte natürlich nicht bie leves de reforma wieder aufheben, benn er be= faß kein weiteres Terrain als die Sauptstadt felber, aber er ließ bie Pfaffen wenigftens nach Bergensluft wirthschaften. In keinem Sause, bas früher ber Geiftlichkeit gehört hatte, wurden mehr bie Sacramente gereicht ober irgend eine beilige Sandlung verrichtet, ja Labaftiba ging fogar fo weit, alle Bewohner beffelben, bis gur Dienerschaft hinab, zu excommuniciren. - Gine Procession folgte babei ber andern burch bie Straffen; bie Gloden murben faft ben gangen Tag geläutet und riefen ununterbrochen gum Ge= bet, und bie Priefter felber traten mit einem Stolz und Sochmuth auf, ber unerträglich zu werben brobte.

Das Alles schwand aber in bem einen Gefühl balbigen Sieges, und mit einer wirklich fabelshaften Zuversicht gaben sich die Bewohner von Merico in einer Zeit diesem Glauben hin, wo die kaiserlichen Truppen überhaupt nur noch brei oder vier größere Städte im ganzen Land besetzt hielten, und aller Orten und Enden, selbst

in ber Hauptstabt, von Tag zu Tag enger eingeschlossen wurden. Aber die Hossenung verläßt
uns ja nie, und um so lieber und leichter vertraute man den endlich einmal günstigen Berichten des eingetroffenen Generals, da so lange Zeit verslossen war, in der nur ungünstige Berichte die Hauptstadt in steter, fast ununterbrochener Aufregung gehalten. Außerdem sprachen auch eine Masse Einzelheiten dafür, daß er die Wahrheit rede, denn hätte der Kaiser schon so viel Truppen in Queretaro entbehren können, wenn er sich nicht stark genug fühlte, dem Feind die Spisse zu bieten.

Mit Jubel sah man auch die treffliche Armee — Marquez, den man als einen tüchtigen Ge=
neral kannte, an der Spiße, dem Feind ent=
gegen ziehen. Es waren zwei Infanteriebriga=
den in der Stärke von 2000 Mann, und unter
ihnen das 18. Regiment, befehligt vom Obrist=
lieutenant Hammerstein, mit fast nur Oester=
reichern und Belgiern, wie einem kleinen Theile
mericanischer Soldaten. Die Cavallerie bestand
aus der Brigade Quiroga, einer ausgezeichneten
Truppe, dem wackern Khevenhüller Husarenregi=
ment, der vom Obrist Wickenburg besehligten
Gensbarmerie und einem Regiment berittener

Cazadores, babei mit 18 Geschützen — und wie kehrte sie zurück.

Am 30. Marz war Marquez mit bem gu= verläffigften Beer, bas je in Mexico vereint geftanben, aus ber hauptstadt ausgerückt, und am 11. April, Rachts 10 Uhr, fehrte er auf abgebet= ten Thieren, wenige Officiere gur Begleitung, ein Aluchtling, in bie Stadt gurud - eilte in fein Sauptquartier, fcbloß fich in fein Bimmer ein und verfehrte mit Niemandem mehr. Muer= binge murben feine Officiere, ein paar Meri= caner, mit Fragen befturmt, was aus bem gangen Seere geworben, bas fie mitgenommen, aber fie tonnten feine andere Austunft geben, ale bag es vernichtet sei. — War es boch bie einzige Entschulbigung, bie fie fur fich batten, benn ließ es fich benten, bag fie felber nur in feiger Flucht entkommen feien und ihre Rameraben, bie gange ihnen anvertraute Truppe im Stiche gelaffen haben follten?

Und trogdem war es fo. Schon am nächsten Tag zogen die wackeren beutschen Truppen in geordnetem Zug, als ob sie von einem Manöver kämen, in die Hauptstadt ein. Sie waren halb verhungert, ja und zum Tobe ermattet, ihre Reihen auch geslichtet, aber trogdem schwenkten die Husaren,

ehe sie ihre Kaserne aufsuchten, nach ber Plaza ihres Kaisers ein, und als sie in Sicht kamen, bonnerte ein lautes Viva el emperador von ihren Lippen.

Und wilbe Berüchte zogen babei burch bie Stadt: Porfeirio Diag fei im Anguge - ja ichon vor ben Thoren. Die Laben murben geichloffen, die Frauen flüchteten in die Saufer, und es brauchte Stunden lang, bis man fich überzeugte, baf bie Gefahr mohl brobe, aber feineswegs fo nabe fei, um fie unmittelbar gu gefährben. - Beiter aber verlangten bie Be= wohner auch Nichts, um fich gang wieder ihrem gewöhnlichen Buwarten hinzugeben - und boch batten fie in ber Gefahr geschwebt. Bare Be= neral Diag nämlich icharf nachgerudt, fo fiel bie Sauptstadt Merico jedenfalls in feine Sande, benn die mericanischen Truppen zeigten sich in biefer Zeit vollständig bemoralifirt. Borfeirio Diag war aber felber burch bie Tapferkeit ber beutschen Truppen geschäbigt worben und brauchte geraume Zeit, um nur feine Tobten zu beerbigen und feine Bermunbeten unterzubringen. Dann aber jog er langfam gegen bie Sauptstadt vor - Buebla mar gefallen, und er konnte nun Br. Gerftader, In Merico. IV.

feine fammtlichen Truppen bazu verwenden, Merico felber zu belagern.

In Robriguez' Saufe, ber in biefem Augen= blid, und besonbers feit ber letten Schwenfung Maximilian's zu Gunften ber Confervativen, wieber einmal fest am Raiferthum hielt, hatte fich indeffen Manches veranbert, und besonbers war burch ben gezwungenerweise lange aus= gebehnten Besuch feines Schwagers San Blas viel Leben und Bewegung in bas Saus ge= Mexicanische Gaftfreunbschaft tennt aber teine Grengen, und fo oft San Blas auch gang ernstlich gewillt mar, mit feiner Familie in eine ber jett ziemlich verlaffenen Botele gu gieben, fo oft erklarte Robriguez, bag Can Blas von bem Augenblick an nicht weiter als fein Bermanbter geriren folle, benn er murbe jebe Berbindung mit ihm abbrechen.

Plat genug hatte er im Haus, um noch eine solche Familie aufzunehmen, zu leben gab es auch noch genug, obgleich die Lebensmittel seit ber Belagerung schon bedeutend im Preis gestiegen und im Allgemeinen oft schwer zu beschaffen waren, was also konnte ihn veranlassen, in ein Hotel zu ziehen? Gar nichts, und wie hätten sich die Familien in Mexico nachher darüber aufs

gehalten. Es ware unerhort gewesen, und er burfte ihm bas gar nicht anthun.

San Blas wußte babei, baß er selber unter ähnlichen Berhältnissen auch genau so gehans belt haben wurde und weigerte sich benn auch nicht länger, seines Schwagers Gastfreundschaft anzunehmen, ber noch außerbem erklärte, baß er Ricarba auf keinen Fall hergeben könne — San Blas möge machen, was er wolle, aber bas Mädchen bliebe unter jeder Bedingung im Haus.

San Blas hatte in Merico selber einen alten Freund aus früheren Zeiten gefunden, oder vielemehr einen jüngeren, benn er zählte mindestens fünfzehn Jahre weniger als er — ben General D'Horan, früheren Präfecten von Elalpam, jetigen ber Hauptstadt, ber sich in letzter Zeit besonders badurch ausgezeichnet, daß er eine Berschwörung gegen das Leben des Kaisers ents bectte und in energischer, fast zu grausamer Beise dagegen einschritt.

Es gingen allerbings verschiebene Gerüchte um, nach benen bie ganze Verschwörung bezweifelt und O'Horan bezichtigt wurde, baß er eine An= zahl von Leuten habe in aller Geschwindigkeit hängen laffen, weil er von ihnen Aussagen be= fürchtete, die ihn selber compromittiren konnten. Wer aber hatte in dieser Zeit der Parteileiden=schaften keine Feinde, und da ihm gar nichts bewiesen werden konnte (die Leute waren alle todt), so schwieg auch das Gerücht, da sich außers dem noch O'Horan der Sache des Kaiserreichs treu ergeben zeigte und als ein entschieden aussgesprochener Feind der Liberalen austrat.

General D'Horan war, was man einen schönen Mericaner nennt — ein Mann in seinen besten Jahren, mit einem intelligenten Gesicht und scharfen, fast zu unruhigen dunkeln Augen, dabei lebendig und ein vortrefflicher Gesellschafter, ohne besondere Bildung wohl, aber mit einer natürlichen Art von Mutterwitz begabt; selbst Rodriguez sühlte sich wohl in seiner Gesellschaft oder sah ihn doch wenigstens gern in seinem Hause, in dem er bald, wenn auch nicht ein tägelicher, doch jedenfalls sehr häufiger Gast wurde.

Seine Vergangenheit konnte man allerdings nicht ganz rein nennen; es wurde ihm Manches zur Last gelegt, und mit besonderer Unbefangen= heit hatte er schon verschiedene Male, je nach Besinden, die Parteien gewechselt, ja sollte früher sogar ein leidenschaftlicher Liberaler gewesen sein. Aber lieber Gott — wie wenig Menschen in

Mexico hatten überhaupt eine ",reine" Bergangenheit, und die Parteien zu wechseln, konnte in einem Lande nicht als Berbrechen gelten, wo das besonders unter ben Generalen überhaupt zu ben Altäglichkeiten gehörte.

D'Horan bekleibete übrigens jest eine ansgesehene und bevorzugte Stellung in Merico, galt sehr viel bei Marquez und schien sich — wie blieb ziemlich gleichgiltig, was ja in Europa ebenso der Fall ist — ein bedeutendes Vermögen erworben zu haben. Er lebte wenigstens auf vornehmem Fuß, hielt sich ein paar prachtvolle Reitpferde und galt überall in der Hauptstadt für einen "Caballero".

Nebrigens konnte es in Robriguez' Hause nicht lange ein Geheimniß bleiben, baß seine Besuche nicht allein bem befreundeten San Blas, sondern vorzugsweise dessen Tochter Ricarda galten, gegen die er sich äußerst liebenswürdig zeigte, ohne sich selber freilich einer besondern Auszeichnung rühmen zu können.

San Blas hatte es jebenfalls eben so gut bemerkt, schien aber biese halbe Bewerbung nicht ungern zu sehen. Er mochte ben General gern leiben unb — hoffte burch ihn eine Ableitung für eine in Ricarda's herzen aufglimmende

Leibenschaft — vielleicht jest nur noch ein Interesse, bas sie, wie ihm nicht entgangen war,
an bem jungen belgischen Officier gewonnen.
Die Fremben hatten ihm aber in Mazatlan
sein Haus zerschossen und seine besten Pferbe
aus bem Stall geholt — er konnte ihnen bas
nicht vergessen, und wenn er sich auch gestehen
mußte, baß van Leuwen vollkommen unschuldig
babei gewesen, ja nicht einmal Franzose war,
so — sprach er boch französisch und war auf
einem französischen Schiff in ihr Land gekommen
— sah auch wie ein Franzose aus und — er
behielt nun einmal ein Borurtheil gegen ihn.

Uebrigens hatten sie sehr lange Nichts von van Leuwen gehört, und San Blas gab sich schon ber stillen Hoffnung hin, daß er — ebenso wie tausend Undere seiner Landsleute, wie überhaupt der Fremden, einfach verschollen wäre. Man erinnerte sich wohl noch seiner dann und wann, aber er wurde doch nicht weiter gesehen und mosderte vielleicht in irgend einer wilden Bergsichlucht im-Lande drinnen. Die unruhige Zeit in der Hauptstadt nahm auch in diesen Tagen die Ausmerksamkeit fast Aller viel zu sehr in Unspruch, und nur Ricarda allein hatte vielleicht des Berlorenen gedacht.

Ein junger Officier, ben linken Arm in ber Binbe, ben Kopf mit einem Tuch umwunden, und babei bleich und erschöpft, stieg muhsam die Treppe in Rodriguez' Haus hinauf und bat den Diener, ihn bei dem Hausherrn zu melden. Ghe dieser aber im Stande war den Auftrag auszuführen, öffnete sich eine Seitenthur und Rizcarda, bleich und erregt, trat heraus und eilte auf ihn zu.

"Senor," rief sie aus — "um ber heiligen Jungfrau willen, was ift Ihnen geschehen? — Gie sehen tobtenbleich aus."

Das war allerbings in bem Moment ber Fall gewesen, als er bie Treppe erstiegen hatte, jett freilich färbten sich seine Wangen wieder ein wenig, als er bas junge Mädchen erkannte und ihr mit einem glücklichen Lächeln die Hand entsgegenreichte.

"Nichts als ein wenig Blutverluft, Senorita," fagte er babei. — "Sie haben uns braußen tüchtig zusammengehauen und ich — scheine wirt- lich Unglück in ber militärischen Carrière zu haben. Während Hunderte meiner Kameraben aus bem wilbesten Melée keine Schramme mit nach Hause gebracht, bin ich selber fünf versichiebene Male verwundet worben, und kann noch

Gott banken, bag ich bie Rraft behielt, im Sattel zu bleiben."

"Dieser ungludselige Krieg — aber wollen Sie nicht eintreten? — Ruhe thut Ihnen Noth. — Wir hatten schon gehört, daß Sie verwundet wären."

"Wenn Sie mich nur noch einen Augenblick entschuldigen — mein Bein ift burch bas Treppen= fteigen ein wenig steif geworben."

"Ich führe Sie" — sagte Ricarda herzlich, indem sie seinen Arm ergriff — "stuten Sie sich nur fest auf mich — ich lasse nicht nach — kommen Sie."

Van Leuwen wollte sich sträuben, aber es half ihm Richts — es ging auch schon viel besser. Die Wunden waren glücklicherweise sämmtlich nicht gefährlich gewesen, und seine gesunde Natur überwand das Alles.

"Caramba, Don Guillelmo," rief ihm aber Robriguez entgegen, als er ihn in der Thur mit seiner Begleiterin erblickte. — "Sie sind ja über und über eingebunden. Alle Wetter! Ihnen haben sie bos mitgespielt."

"Ja, Senor," nickte ber junge Officier — ,,ich sagte es auch schon zur Senorita — ich habe Unglud im Felb, und wenn ich biesmal noch

- market

gesund aus Mexico hinauskomme — was bis jett freilich den Anschein nicht so hat, so hänge ich den Soldatenrock und Säbel an den Nagel. Meine Haut ist jett schon ziemlich wie ein Sieb."

Im Zimmer befanden sich noch San Blas, ber ben jungen Officier ziemlich fühl grüßte, und General O'Horan, ber Präfect von Mexico.

"Ich weiß nicht, ob sich die Herren kennen — Capitano van Leuwen und General D'Horan — ber Präfect dieser guten Stadt und ein intimer Freund unseres Hauses — bitte, nehmen Sie aber Plat, Capitan — Sie sehen wirklich ans gegriffen aus."

"Sie hatten noch nicht ausgehen sollen, lieber Capitan," sagte auch Senora Robriguez, bie ihn freundlich grußte und ihm einen Stuhl hinscho, "baß Ihnen auch das Ihr Arzt erlaubt hat!"

"Ich bin vollfommen wohl, Senora," lächelte ber junge Officier -- "nur zu Fuß will bas Bein nicht recht mit fort, und könnte ich die besnachbarten Schwefelquellen besuchen, so wäre ich in acht Tagen wieder vollständig hergestellt, aber die Liberalen scheinen die Cur nicht für nöthig zu halten, benn sie lassen Riemanden hinaus — die Stadt ift ja eng eingeschlossen."

"Und halb ausgehungert bazu," fette Ri= carba hingu.

"Nun," fagte van Leuwen bitter — "wenn wir noch ein paar folche Züge mit General Marquez an ber Spige unternehmen, so werben Sie wenigstens uns Solbaten los, benn ber General hat eine ausgezeichnete Geschicklichkeit entwickelt, eine Armee zu ruiniren."

"General Marquez ist ein ausgezeichneter Feldherr," erwiederte D'Horan, dem nicht entsgangen war daß Ricarda's Blicke länger auf der Gestalt des jungen Officiers verweilten, als ihm angenehm sein mochte — mit einiger Schärfe.

"Das mag sein," nickte van Leuwen bufter vor sich hin, "ausgezeichnet hat er wenigstens manöverirt, um die fremden Truppen aufzu=reiben. — Er ist entweder ein Schuft ober eine Memme."

"Senor," rief ber Prafect, von seinem Stuhle emporfahrend, "wie konnen Sie es wagen, in solcher Art von bem Sochste Commandirenben, bem Lugarteniente bes Raisers, zu reben?"

"Das ist bie allgemeine Stimme über ihn in allen beutschen Regimentern," sagte van Leuwen gleichgiltig, "und bannte uns nicht unser bem Kaiser gegebenes Wort nach Mexico, die Stabt zu halten, wir marschirten heute noch mit klin= gendem Spiele hinaus und ließen Ihren Lu= garteniente sehen, wie er allein fertig wurbe."

"Das ift Rebellion!"

"Nennen Sie's, wie Sie wollen," sagte van Leuwen verächtlich — "es war Verrath, wie uns Marquez behanbelt hat."

"Er mußte in bie Stabt zurud, um biefe gegen ben Feind zu behaupten."

"Und war allerdings in großer Gile das zu bewerkstelligen," lachte van Leuwen. — "Außerstem aber," setzte er finster hinzu, "geht ein Gezrücht in der Stadt, daß er noch ein anderes faules Spiel treibe, denn General Arellano aus Queretaro ist vor einiger Zeit in diesen Mauern gesehen worden und seit der Zeit verschwunden. Was für Nachrichten hat er gebracht? — kein Mensch erfährt es, und ich fürchte fast, unser General spielt ein gefährliches Spiel mit seiner eigenen Armee."

"Es ist unerhört," rief D'Horan empört aus, "baß ein unterer Officier solche furchtbare Anschuldigungen gegen seinen Borgesetten in bie Welt streuen barf. Herr! wissen Sie, baß Sie Kerkerstrafe fur bieses Bergehen verdient haben?"

"Herr Präfect," sagte van Leuwen verächtlich, "ich bin jett nicht im Dienst, und wir Deutschen haben nun einmal unsere eigene und sehr bestimmte Weinung über diesen Herrn General gefaßt, ben seine Landsleute selber nicht anders nennen, als ben Schlächter von Tacubaya."

"Señores," sagte D'Horan jeht ernstlich aufstehend, "Sie mussen mich entschuldigen, wenn ich solchen Reben gegenüber es nicht mit meiner Pflicht vereinbaren kann, länger in bieser Gezseulchaft zu bleiben! Möglich auch, daß Sie Beide mir später einmal die Berleumdungen bieses jungen unüberlegten Mannes bezeugen mussen. Auf dem Statthalter Seiner Majestät darf kein solcher Wakel haften, und herrscht wirklich ein solcher rebellischer Geist in dem ganzen Fremdencorps, so ist es die höchste Zeit, daß bagegen energisch eingeschritten wirb."

"Aber bester O'Horan," rief Robriguez, "Sie burfen, was junges, hitziges Blut sagt und vorssprubelt, nicht so ernst auffassen. Die Leute sind in dem letten Treffen arg mitgenommen, und haben sich wirklich brav gehalten."

"Sie haben nur ihre Pflicht gethan," fagte D'horan giftig.

"Und bas ift mehr, als ber Lugarteniente von sich sagen kann," bemerkte van Leuwen trocken.

"Genug und übergenug — hasta luego, Senores — Senoritas; ich lege mich Ihnen gu Füßen," und bamit verließ er hastig und zum äußersten gereizt ben Saal.

Robriguez schüttelte, als er bie Thur hinter fich in's Schloß gebruckt, ben Ropf. Er fah Riscarba's angftvollen Blick auf van Leuwen gesheftet und sagte:

"Mein lieber van Leuwen, ich fürchte, Sie haben sich einen hier in ber Stadt sehr einfluß= reichen und mächtigen Mann höchst unnöthiger= weise zum Feind gemacht, und sich selber bei ber Sache in Gefahr gebracht. D'Horan geht jedenfalls birect zu Marquez, und bieser — ist zu Allem fähig."

"Nur bazu nicht, mit unseren Regimentern anzubinden," sagte van Leuwen tropig; "die Erstitterung gegen ihn ist furchtbar, und nur die Liebe zu unserem Kaiser und das ihm gegebene Wort hat uns bis jest abgehalten, direct tropallen Befehlen dieses Schlächters von Tacubaya hinauf nach Queretaro zu marschiren und selber zu sehen, wie es borten steht."

"Sie erwähnten vorher," sagte San Blas, ber indessen kein einziges Wort gesprochen, wohl aber D'Horan wie van Leuwen scharf beobachtet hatte, "bes Generals Arellano. Wer will ihn gesehen haben?"

"Mericanische Officiere, Senor, bie ihn genau kennen. — Er ist bemerkt worden, wie er Abends spät in den Convent Santiago trat; selbst die wachthabenden Soldaten, die früher unter ihm gedient, haben ihn erkannt, aber von dem Augenblick an blieb er spurlos verschwunden und wir fürchten jetzt mit Recht, daß er bose Nachrichten oder doch Befehle gebracht, die uns selbst betreffen, ohne daß sich General Marquez bemüssigt sähe sie bekannt zu machen."

"Aber was fonnte er babei haben?"

"Quien sabe," — aber glauben Sie mir, Senor, wir haben volle Ursache, ben Mericanern, wenn es auch Ihre Landsleute sind, nicht mehr zu trauen, benn wir wissen gut genug, daß sie uns hassen und jest nur noch unsere Zahl und Macht fürchten. Nicht ungegründet ist ber Versacht, daß uns Marquez absichtlich im Stich gelassen. Wer weiß benn, welchem von seinen Plänen wir im Wege stehen, und was diesen Freund von ihm, den Präsecten von Merico

betrifft, fo circuliren über ihn ebenfalls abson= berliche Gerüchte."

"Welcher Art?" frug San Blas rasch.

"Zuerst wird bestimmt behauptet, daß jene ganze Verschwörung in Tlalpam damals, wobei es auf eine Ermordung des Kaisers sollte abzgesehen sein, gar nicht existirt hat. Zwölf Personen sind allerdings auf O'Horan's Befehl aufzgehängt worden —"

"Aber lieber Freund, bas ift ein altes Marchen."

"Aber ber Dreizehnte nicht," fuhr van Leuwen fort, "ber ebenfalls um die Sache wußte und nach bessen Aussage jest O'Horan selber ber Bierzehnte gewesen sein sollte. Es handelte sich auch gar nicht um die Ermordung, sondern nur um die Gefangennehmung des Kaisers, die aber verrathen wurde, und damit seine Bertrauten ihn nicht — was sie jedenfalls gethan hätten, verriethen, ließ er sie einfach hängen."

"Und wer ift biefer Dreizehnte?"

"Ein junger Liberaler, ber glücklich zu Juarez entkommen ist und gegen Gefangene selber bie Aussage gemacht hat. Kommen die Liberalen je nach Mexico herein, so ist O'Horan der Erste,

ber erschoffen wirb, barauf konnen Sie fich ver= laffen."

"Weil er treu am Raifer gehangen?"

"Nein, weil er zwölf Liberale gehangen, bie ihm gefährlich zu werben brohten."

"Und ber Rache eines folden Mannes haben Sie fich ausgesett?" fagte Ricarba beforgt.

"Haben Sie keine Angst, Senorita," lächelte aber van Leuwen, "gerabe solche Burschen sind seig, und er wird es nicht wagen, irgend Etwas gegen Ginen von uns Fremben zu unternehmen - selbst Warquez nicht."

"Marquez ist zu Allem fähig," sagte Robrisguez, "er brandschatt jett bie Stadt, und uns sind hier wenigstens bedeutende Contributionen auferlegt, aber ebenso ben Fremden — alle Läden der Groß= und Kleinhandler stehen ja geschlossen, und kein Mensch ist mehr seines Eigensthums sicher."

Gin bumpfes Murmeln und Geschrei tönte von ber Straße herauf, und als Nicarba an ein Fenster eilte, sah sie eine Menschenmenge, die sich schräg gegenüber gegen ein Haus warf, die Läden aufbrach und die Thur einschlug. Es war das ber Laden eines ber Franzosen, der Lebens=mittel und Getränke, besonders Delicatessen,

feinere Beine und Liqueure hielt, und wenige Minuten später stürmte schon die Masse in das Haus hinein, und kam balb mit Beute beladen wieder heraus. — Es war der Beginn einer Reihe solcher Berzweiflungsacte, deren sich das halb ausgehungerte Bolk, die Leperos und ähn= liches Gesindel mit voller Lust und vom Präsfecten unbelästigt hingaben.

Van Leuwen war ebenfalls an das Fenster zu Ricarda getreten. — "Da fängt es an," sagte er, "und wir werden Mühe haben einen Auf=ruhr zu bämpfen. Das Bolk verlangt schon seit gestern die Uebergabe der Stadt an Por=feirio Diaz, aber Marquez weigert sich auf das bestimmteste und darf sich darin auch auf uns Fremde verlassen."

"Gie wollen wieber fort?"

"Ich muß. — Ich will in meine Raferne geben. Man kann nicht wissen, was fur Befehle gegeben werben."

"Aber Sie können boch keinen Dienst thun?"
"Benn es sein muß, gewiß — zu Pferb,
und mit dem rechten Arm gesund, geht es vor=
trefflich — ber linke ist nicht so weit verlett,
baß ich nicht mit ber linken Hand bie Zügel halten
könnte."

"Sie werben sich töbten," hauchte Ricarba. "Und wurben Sie um mich trauern, Seno= rita?"

Ricarda antwortete ihm nicht, aber ihr Blick traf ihn, und mit freudig bligenden Augen rief er aus: — "Jett ist Alles gut, Ricarda, und recht von Herzen danke ich Ihnen dafür!"

"Fur was, Senor?" fagte San Blas, ber hinübergetreten war und feiner Tochter Arm ergriff.

"Für ein freundliches Wort, Senor," sagte ber junge Mann bewegt, "und glauben Sie mir, sie sind uns spärlich genug in der letten Zeit zugetheilt worden. Für wen vergießen wir unser Blut? Für unsern Kaiser, bessen warzunde einziges Streben es ist, Mexico glücklich zu machen, und wie wird ihm, wird uns dafür gedankt? Nur mißtrauisch betrachtet man überall die Fremden, als ob wir gerade als Eroberer in das Land gekommen wären. Glauben Sie mir — wenn wir Mexico einmal wieder verslassen, werden nur Benige an das Land mit Liebe und Dankbarkeit zurückbenken."

Ueber bas Pflafter ber Strafe flapperten bie icharfen Sufichläge einer Reiterpatrouille — es waren Rhevenhuller-Susaren, bie im icharfen

Erab die Calle San Francisco herabkamen und im Ru den Pöbelhaufen zusammentrieben. Der ganze in Angriff genommene Laden war freilich schon so ziemlich ausgeraubt, aber sie verhüteten boch weitere Ercesse, und ließen dann einen Theil ihrer Patrouille dort zurud, während der Rest weiter ritt, um die benachbarten Straßen abzusegen.

Van Leuwen hatte sich ber Familie empfohlen und stieg langsam die Treppe hinunter — sein, burch einen Streifschuß verwundetes Bein hinsberte ihn besonders auf der Treppe. Die Straße lag wie verödet, denn die Leperos hatten sich vor der brohenden Soldatentruppe scheu nach anderen Stadttheilen zurückgezogen. Weit war er aber noch nicht auf seinem Weg zur Kaserne gegangen, als er den Präsecten O'Horan besmerkte, der mit vier Mann zur Begleitung ihm entgegenkam und ihn rasch, schon an der Unisform und dem in der Binde getragenen Arm erstennen mußte. Quer über die Straße schritt er auch direct auf ihn zu, und ihn mit einem triumphirend lächelnden Blick betrachtend, sagte er:

"Senor Capitano — Sie werben fich wohl noch ber Worte erinnern, die Sie vor kaum einer halben Stunbe äußerten — Sie sind mein Gefangener." "In wessen Namen?" rief van Leuwen heftig aus, und seine rechte Sand fuhr rasch und zornig nach bem Korb seines Sabels — im Nu fielen ihm aber die Sascher in ben Arm und ber Prafect rief hohnisch:

"Wenn es Sie zu wissen intereffirt, Senor - im Namen bes Raisers."

"Das ift eine nieberträchtige, infame Lüge!" schrie ber Officier, indem er gewaltsam seinen rechten Arm — wenn auch vergebens, frei zu bestommen suchte — "Schuft, verdammter, bafür sollst Du mir bugen!"

Aber sein Sträuben half ihm Nichts, bie Burschen hatten ben überdies wundenschwachen Mann zu fest und sicher gepackt, und wenn sich auch die wenigen Menschen, die sich auf der Straße befanden, wunderten, was die Polizei mit einem Officier der deutschen Husaren zu thun haben könne, so dachte doch Niemand daran, sich hinein zu mischen. Es war nun einmal eine wilde, tolle Zeit in der Stadt, Aufzruhr an allen Ecken und Enden, und wohin man den Blick wandte, Verrath oder Mißtrauen — wer wußte denn, oder kummerte sich auch nur darum, was der da verbrochen hatte und was man von ihm wollte.

Da klapperten hinter ihnen bie Hufe einer herankommenden Husarenpatrouille, und Ge=neral D'Horan, gerade mit keinem besonders guten Gewissen und den Husaren auch nicht recht trauend, wollte mit seinem Gefangenen rasch in das nächste Haus treten — aber die Hausthur war verschlossen. Er pochte heftig an, doch Nie=mand öffnete ihm — die Leute wollten mit den Borgängen auf der Straße Nichts zu thun haben, und bachten gar nicht daran, sie zu sich herein und in das Innere des Hauses zu lassen.

Die Husaren waren indessen auch schon zu nahe in einem scharfen Trabe herangekommen, benn sie hatten die rothe Uniform eines der Jhrigen erkannt, den sie zu ihrem Erstaunen in den Händen der Civilbehörde sahen. Ueber die Gewaltthätigkeit der Handlung ließ ihnen aber der Gefangene selber schon keinen Zweisel. Ihm war die herantrabende Patrouille ebenfalls nicht entgangen, und wie er sie nur in Ruses Nähe wußte, schrie er ihnen auch schon sein: "Zu Hilfe, Kameraden!" entgegen.

Rittmeister Schindler von ben Rhevenhullern commandirte ben kleinen Zug, war aber, sein Pferd schon scharf im Zügel und ben blanken Cabel überdies in ber Faust, mit wenigen Gagen

bei ber Gruppe, die ben jungen Officier noch immer gefaßt hielt, und frug hier mit feinem fehr gebrochenen Spanisch, was bas bebeuten sollte.

"Schinbler," rief ihm van Leuwen in beutsicher Sprache zu, "thun Sie mir einmal ben Gefallen und hauen Sie bem Schuft, bem Präsecten, eins mit ber flachen Klinge um die Ohren, bas verstehen die Canaillen am allerschnellsten." Schindler aber, ber ben Präsecten ebenfalls erstannte, war boch zu vorsichtig, um ben bescheis benen Wunsch gleich so ohne Weiteres zu ersfüllen. — D'Horan selber antwortete auch sofort:

"Der herr hier ift mein Gefangener, im Namen bes General Marquez, bes Stellvertres ters bes Kaisers. Er hat verrätherische Reben geführt."

"Caracho!" rief ber Nittmeister, ber bie spanische Sprache besser verstand, als er sich barin auszubrücken wußte — "weiter Nichts, und ba werft Ihr Euch zu Fünfen auf einen verwunbeten Officier? Lagt ihn los, Carachos, oder ich haue Euch mit ber Plempe über die Schäbel, baß Euch die Haare vom Kopf herunterfliegen."

"Senor!" rief D'Horan fast außer sich vor Buth. "Ich bin Prafect in Mexico, und wenn

Sie fich unterfteben, in meine Rechte einzugreis fen . . . "

Ban Leuwen inbeffen hatte kaum feinen rech= ten Arm frei bekommen, als er auch ben Gabel aus ber Scheibe rig.

"hund von einem feigen nichtswürdigen Mexiscaner," ichrie er ben erschrocken zurückweichenben Bräfecten an, "öffne ben verrätherischen Mund noch zu einem einzigen Worte, und ich stoße Dir ben Säbelkorb in die Zähne — fort ober beim himmel ich vergesse, daß Du an ben Galgen geshörft, und gebe Dir einen ehrlichen Soldatentod."

"Benn Ihr was von uns wollt," sagte aber auch der Rittmeister sinster, "so melbet Euch beim Grafen Khevenhüller und beklagt Euch bei dem. Das wäre noch schöner, wenn wir uns auch noch sollten von der Polizei in den Straßen abfangen lassen. Wir müssen so schon Eure Dienste thun. — Geht und treibt Euer eigenes Gesindel auseinander, da habt Ihr genug Arbeit. — Herr van Leuwen, nehmen Sie ein Pferd von Einem meiner Leute. — Sie sind noch so schwach auf den Beinen."

D'horan, ber bem jungen hitfopfigen Belgier nicht recht traute, war ein paar Schritte gurud= getreten. Jest rief er bem Rittmeifter zu: "Sie haben mir über biefe Mighanblung ber öffentlichen Gewalt Rechenschaft zu geben!"

Die Officiere kummerten sich aber gar nicht um ihn, die Husaren lachten und ber kleine Zug versfolgte jeht langsam seinen Weg nach der Kaserne zu. Bon einzelnen Balconen aus aber, auf welche hier und da Damen herausgetreten waren, winksten sie den Husaren, die sich erst wieder vor ganz kurzer Zeit so besonders ausgezeichnet hatten, mit ihren Tüchern zu, und Rittmeister Schindler bankte auf das huldvollste mit seinem Säbel.

Die nächsten Tage verliefen, außer einigen Brodkrawallen, zu benen bas arme Bolk burch Hunger getrieben wurbe, und bei welchem sich hier und ba die Polizei selber betheiligte, ziemelich ruhig. Einzelne Gebäube wurden erbrochen, sogar bas große Theater, von dem es hieß daß Maisvorräthe barin aufgestapelt seien, obgleich man freilich nur sehr wenig fand.

Aber mehr noch fast als leibliche Noth, bie jett unter allen Schichten ber Bevölkerung fühlbar wurde, qualte die Einwohner von Merico die Ungewißheit über Alles, was außerhalb vorging und nur in dumpfen, beunruhigenden Gezrüchten nach innen seine Bahn fand. — Woher die Nachrichten kamen, man wußte es nicht —

es war, als ob sie in ber Luft lägen; aber balb flüsterte man sich von Mund zu Mund zu — Queretaro sei genommen und ber Kaiser gefansen. — Andere wieder hatten "von irgend wem" gehört, daß Santa Anna in Vera-Cruz gelandet sei und dann ein neuer Bürgerkrieg vor der Thür stand.

Anbere Gerüchte burchliefen aber auch wieber bie Stadt, die gerade das Gegentheil behauptesten. Nach diefen sollte ber Kaiser Escobedo's Armee vollständig geschlagen haben und im Ansrücken auf die Hauptstadt sein — woher sie kasmen? — wer wußte es, wer kummerte sich darum — man glaubt ja so gern, was man wünscht.

Wieder hieß es: das von den Liberalen genommene Puebla habe sich für das Kaiserreich
erklärt und die Besatung vertrieben; dann: die Hälfte des Belagerungsheeres sei abgegangen,
um den von Often und Norden anrückenden Feind
zu bekämpsen und sich mit den geschlagenen Truppen zu vereinigen, kurz, es war ein Gewirre von
unverfolgbaren Gerüchten, von denen sich bis
jett noch keins auf irgend eine thatsächliche
Weise bestätigte, daß es die Bewohner der eingeschlossen Hauptstadt fast zur Verzweiflung
trieb. Dabei wurde Mexico aber 'immer scharfer beschoffen und enger eingeschlossen, und fast zu jester Stunde am Tag flogen die Rugeln in die Stadt hinein und verwundeten und tödteten Einzelne — aber man hatte sich so daran gewöhnt, baß man die Gefahr zulett fast gar nicht mehr achtete und viel begieriger geworden war, Neues braußen und aus erster Hand zu hören, als seine Glieder sicher hinter festen Mauern zu wissen.

Die Alameba, ber eigentliche Spaziergang ber Mericaner, war allerdings in den ersten Tagen der Belagerung, besonders da auch dort einige Rugeln einschlugen, völlig verödet gelassen und kein Mensch wagte sich dort hinaus — jetzt schwärmte es wieder in den Abendstunden von Besuchern, und selbst Damen scheuten sich nicht, oft unter schwirrenden Augeln hin, unter den schattigen Bäumen berselben ihre Promenade zu machen, um da und dort Bekannte zu treffen, die ihnen doch vielleicht etwas Bestimmtes mittheilen konnten.

Dahinein brachte ber "Diario bel Imperio" eine Nachricht, bie Allen wieber neuen Muth gab: "Glaubwürdige Personen," hieß es, "welche von Maravatio abgingen, versichern, baß am 13.

Escobedo einen allgemeinen und heftigen Sturm auf Queretaro unternommen, von den Kaiser= lichen aber total zurückgeschlagen worden sei und 400 Mann verloren habe. Escobedo's Truppen seien nicht mehr zum Stehen zu bringen gewesen und besertirten in Masse."

Man glaubte es bie erften Stunden und zweifelte bann wieder baran.

Darnach erschien ein kaiserliches handbillet in bemselben officiellen Blatte, welches ankundigte, daß sich Seine Majestat schon auf bem Wege nach Mexico befinde, der große Train aber, wie die ben Colonnen massenhaft angeschlossenen Famislien von Queretaro die Ankunft verzögerten.

Es war kaum möglich, an riesem Gerücht zu zweifeln, aber trothem stiegen wieber Zweisel auf, benn Kaufleute aus Merico, welche birecte Briefe erhielten, berichteten an Obrist Kodolich, baß Queretaro am 15. Mai bestimmt gefallen und ber Kaiser ein Gesangener ber Liberalen sei — aber es waren nur Geschäftsbriefe, auf die sie sich beriefen — keine bestimmte Ordre, kein Bestehl vom Kaiser selber, die Wassen niederzulegen, und die wackeren Desterreicher konnten auf solche, wenn auch fast zu glaubhafte Berichte die Stadt nicht übergeben. Noch war eine Möglichkeit

vorhanden, daß auch die Kaufleute getäuscht seien, wenn auch die schlimme Nachricht mehr und mehr Glauben in der Hauptstadt fand.

Da plötzlich läuteten eines Tages alle Glocken — Kanonendonner erschallte, so daß die Liberalen draußen glaubten, ce sei in der Stadt eine Revolution ausgebrochen, und zu stürmen verssuchten. Aber sie wurden in entschiedener Beise zurückgewiesen, denn Jubel herrschte in der ganzen Armee — und weshalb?

General Arellano hatte sich — wie es hieß, ber Armee bes Kaisers vorausgeschlichen und war verkleibet in die Stadt gekommen. Er brachte die günstigsten Nachrichten. Queretaro mußten die Kaiserlichen allerdings aus Mangel an Lesbensmitteln räumen. Escobedo aber sei vollsständig geschlagen und siegreich zog das kaisersliche Heer seiner Hauptstadt wieder zu.

An bem Abend war große Jumination in ber Stadt und ein prachtvolles Feuerwerk sandte bie flammenden Raketen dem sternenhellen him= mel zu. Die Belagerungstruppen draußen vor den Wällen zerbrachen sich den Kopf, was da drinnen so Glückliches passirt sein könne, ja hör= ten sogar mit der Beschießung der Stadt auf, um erst einmal Näheres zu erfahren.

Marquez ritt von seinem Stab begleitet burch bie Stadt, und sein sonngebräuntes finsteres Gessicht, bas jett noch eine häßliche Schußnarbe entstellte, ba er sich erst fürzlich ben früher gestragenen Vollbart abrasirt, strahlte vor Bergnügen.

Die Mexicaner find leicht erregt. Obgleich bie Leute fast Nichts mehr zu effen hatten, wursben boch überall gleich Balle und Festivitäten arrangirt. Die Indianer hielten Aufzüge in ben Straßen, und man gab sich bem vollen Jubel eines balbigen Sieges hin.

#### 7. Der Verrath.

Hatte bie Garnison wie bie Bewohner ber Hauptstadt Mexico mit bringender Noth und einiger Ungewißheit zu kampfen, so war Beides nicht minder in dem eng eingeschlossenen Querestaro der Fall. In Mexico erwartete man stündelich die Ankunft des Kaisers — hier dagegen die des General Marquez, und wie die Regierung dort falsche aber ungünstige Nachrichten verbreiten ließ, um die Soldaten nicht zu entmuthigen und das Bolk zu beruhigen, so war das Nämliche auch hier der Fall.

Der Kaifer selber, wie die oberen Generale zweifelten jett, nachdem Marquez schon über sechs Wochen ausgeblieben, nicht mehr an seinem, wie an Bidaurri's Berrath, aber tropbem hielten

sie es geheim, und nicht einmal seinem Leibarzt Doctor Basch theilte ber Kaifer feine Ueberzeusgung mit, sondern suchte auch ihn guten Muthes zu erhalten.

Bis babin hatte fich nun ber Raifer noch immer auf bas entschiebenfte geweigert Queretaro aufzugeben, tropbem bag ihm felber ber größte Theil feiner Generale gurebete fich nach ber benachbarten Sierra Gorba burchzuschlagen, wo General Mejia besonders von den Indianern verehrt murbe. Marimilian nannte ben Blat felber zuweilen eine "Maufefalle", hielt es aber einestheils nicht mit feiner militarischen Ghre vereinbar, ba er bas ichwere Beichut in Feinbes Sand laffen mußte, und zeigte fich auch um bas Schicksal ber Stadt felber besorgt, die fo treu und aufopfernd zu ihm gehalten. Aber jett brangte ihn boch Mues zu einem entscheibenben Schritt, und er fing felber an verbittert gegen ein Bolf zu werben, bas ihm nur all' feine Treue mit Berrath und Unbank lohnte.

Wie hatte Lares und sein Ministerium Wort und Handschlag gegeben, ihn treu und aufrichtig zu unterstützen und ihm nach besten Kräften zu bienen, und was hatten sie gethan? Die Trup= pen, die er nachgesandt verlangte, schickten sie nicht ab, wahrscheinlich weil sie wußten, daß sie sich in der Hauptstadt besser und sicherer auf diese fremden Soldaten verlassen konnten, als auf ihre eigenen. — Warquez dann, der Elende, und selbst Bidaurri, den er vor allen Anderen treu gehalten — wie hatten sie ihm gelohnt — nur dadurch, daß sie ihn vollständig im Sticke ließen, um ihre eigenen — vielleicht verrätherischen, jedenfalls selbstsüchtigen Pläne zu versolsgen. — Und durfte er selbst hier in der Festung Allen trauen? Die Generale waren stets unseinig untereinander, besonders Mendez und Misramon, und oft kamen ihm Andeutungen zu, daß Der oder Jener es nicht ehrlich mit ihm meine.

Gegen Miramon besonbers hatte er ja noch immer selber von früher her einen, wenn auch burch nichts Directes begründeten, doch auch nicht ganz grundlosen Berdacht, und nur das stets offene Benehmen bes,,jungen Generals", wie er ihn im Gespräch mit Anderen gewöhnlich nannte, zerstreute immer wieder jedes Mißtrauen, dem er dann und wann doch vielleicht Raum gesten wollte. Zu einem vollen Gefühl der Sichersheit kam er indessen nie, und tropbem konnten bie gerade, von denen er sich vollständig überzeugt halten durfte, daß sie es wirklich treu und

ehrlich mit ihm meinten, wie Doctor Basch, Obrist Prinz Salm und sein wackerer indianischer General Mejia, nie einen wirklichen Einstuß bei ihm geswinnen. Sie durften sich im Gegentheil fest davon überzeugt halten, daß, wer nach ihnen zum Raiser kam und eine bessere Ueberredungsgabe besaß, auch sicher ihre Rathschläge wieder in den Schatzten stellte, oder ganz über den Haufen warf.

Wie lange schon hatten ihm biese gerathen, bie unglückseige Festung, bie wohl ein wichtiger Punkt für bas ganze Reich war, zu einer Zeit aber, wo bas Reich schon eigentlich gar nicht mehr bem Kaiser gehörte und er sich nur noch im Besit weniger Stäbte befand, im Stich zu lassen — Er wollte nicht hören, bis er jest endlich boch fühlte, baß er hier Nichts in ber Gottes Welt that und thun konnte, als sich selber am Leben zu halten und bie Seinigen in nutlosen Scharmüteln nach und nach zwar langsam, aber sicher aufzureiben. Jest endlich entschloß er sich bem immer heftigeren Drängen bes alten Mejia und bes Prinzen Salm nachzugeben.

In einem Kriegsrath wurde festgestellt, ben Feind am nächsten Morgen an zwei bestimmten Punkten anzugreifen und zu beschäftigen und wo möglich babei zuruckzuschlagen. Dann, sobalb fr. Gerhäder, In Merico. IV.

man ihn in Berwirrung gebracht, sollte bas ganze Heer, nur mit Zurudlassung ber schweren Geschützstäcke, aufbrechen und direct in die benachebarte Sierra Gorda eindringen, die Mejia's Heismath bilbete, und wo er von den bort hausenden zahlreichen Indianerbanden allgeliebt und versehrt war.

Der Ausfall fand statt, und zwar mit so unerwartet günstigem Erfolg, daß die ganze Belazgerungs-Armee in Berwirrung gerieth. Castillo und Miramon leiteten den Angriff. Major Pittner mit den Cazadores nahm gleich im ersten Anlauf die erste feindliche Linie und die dortige Batterie — und rollte mit Miramon zur Unterstüßung die ganze feindliche Linie auf. Die Liberalen suchten ihr Heil in wilzder Flucht, 15 Geschüße, 7 Fahnen und 547 Gesangene mit 21 Officieren sielen den Kaizserlichen in die Hände; dazu Masser von Munition, Wassen, Gepäck und Proviant.

Auch Castillo brang siegreich vor und nahm 6 Geschüte, und die Niederlage des Feindes schien volltommen.

Anstatt aber nun biesen unerwartet gunftig ausgefallenen Schlag zu benuten und ben schon in ben kleinsten Theilen vorbereiteten Plan zum Durchbrechen ber feinblichen — jest völlig aufsgelöften Linien auszuführen, zeigte ber Raifer auf's Neue Luft seine Stellung zu behaupten, benn er konnte bas ihm unangenehme Gefühl nicht abschütteln, gewissermaßen vor bem Feind zu fliehen.

"Wahrhaftig, Mejia," sagte er zu bem alten treuen Indianer, ber ihn brängte ben Moment zu benützen, "mir will es nicht in ben Kopf, vor einem Maulthiertreiber das Hasen= panier zu ergreifen, und Escobedo ist ja doch nichts weiter."

"Majestät," sagte Wejia in seiner trockenen und berben Weise, "haben sich schon mehrsach in ähnlicher Art geäußert, aber boch wohl nur ben europäischen Begriff von Maulthiertreibern mit herübergebracht. Hier in Merico und in all' ben süblichen Ländern ist ein richtiger Arriero stets ein sehr geachteter Mann, und man kann nur die tüchtigsten Leute bazu gebrauchen. Das bei haben sie genaue Terrainkenntnis, das Wichstigste in Merico für einen General, und daß es Escobedo auch nicht an Muth fehlt, hat er uns schon ein paar Mal bewiesen. Wir siehen außers dem hier eingekeilt, während er da braußen forts während neue Zuzüge bekommen kann und das

ganze Land zur Berfügung halt. Der Plat wird hier zu warm für uns — boch wozu bas Alles noch einmal wiederholen, was schon über und über besprochen und berathen wurde. Nur bessen können Sie versichert sein, ein günstigerer Moment, um ben Kopf hier ehrenvoll aus der Schlinge zu ziehen, kommt nicht wieder."

"Aber mein guter Mejia," sagte ber Kaiser, "es hat sich ja boch heute beutlich gezeigt, baß uns ber Feind, wenn wir nicht bleiben wollen, gar nicht halten kann. Er verfügt über größere Truppenmassen, ja, aber sie sind vertheilt, und wo wir jetzt mit ihm zusammentrasen, haben wir ihn boch vor uns her gejagt."

Mejia zuckte einfach mit ben Achseln. Er war kein großer Rebner, und wozu noch einmal wiederholen, was er schon Alles gesagt hatte.

Bergebens bemühte sich auch jest Prinz Salm ben Kaiser zu überreben, ohne weiteres Zögern ben Zug in die Sierra Gorda anzutreten. Der siegesgewisse Miramon, der selber keinen Moment an dem Erfolg zweifelte, wo sie heute einen so glänzenden Sieg errungen, bestärkte den Kaiser nur in seinem Bertrauen und überres dete ihn leicht, seinen Abmarsch noch zu verzögern — glaubte er doch selber, daß er das mit

biesen wackeren Truppen zu jeder Stunde, und wann er es für gut finden sollte, ermöglichen würde.

Dadurch verfäumte man die Zeit. — Der Sieg sollte verfolgt und noch ein neuer Angriff unternommen werden, aber dem Feinde waren lange Stunden gelassen, um von Escobedo's Hauptquartier mächtige Berstärkungen herbei zu ziehen, und Miramon's neue Angriffs-Colonnen wurden jest zurückgeworfen.

Der Kaiser war selber an ber Spitze seines Heeres — er wollte nicht weichen — in einem wahren Kugelregen feuerte er selber die Truppen an — umsonst — sie waren nicht zu halten, und ber Letzte von den Seinigen, nur von dem Prinzen Salm und Miramon begleitet, ritt er im Schritt in die Stadt zurudt.

Muerbings glaubte ber Feind jest vielleicht ben gunftigen Moment erfaßt zu haben, um die Stadt gleich selber mit zu nehmen, mußte seinen Uebermuth aber ichwer bugen. Er wurde mit furchtbaren Berluften zuruckgeworfen und besetzte nun wieder die Höhen, welche die Raiserlichen heute Morgen erst genommen.

Diesem hauptausfall folgten noch einige tlei= nere, meist mit Erfolg gekrönte, aber bie Gi= tuation blieb beshalb biefelbe — nur mehr Ber= wundete bekam man, nur enger schloß ber Feind, ber immer mehr Zuzug erhielt, die Stadt ein.

Der Kaiser war in bieser Zeit sehr niebersgebrückt — die Stadt wurde unaufhörlich beschoffen, und Granaten platten überall in den Straßen. Er achtete es nicht — es war oft als ob er den Tod förmlich suche, so wanderte er ruhig und stundenlang an den gefährbetsten Stellen umher, aber er war wie gefeit, und wenn um ihn in unmittelbarer Nähe selbst Granaten platten, berührte ihn doch nie auch nur ein Splitter.

Dieser Zustand wurde aber auf die Länge ber Zeit unerträglich — die Lebensmittel hatten in der Stadt in einem Grade abgenommen, der das Schlimmste befürchten ließ. Man beschloß endlich in einem wieder gehaltenen Kriegsrath in der Nacht vom 13. auf den 14. Mai mit dem ganzen Rest der kleinen Armee durchzubrechen und die Sierra zu gewinnen.

Diesmal aber war es Mejia — ber um einen Aufschub, und zwar nur von 24 Stunden bat. Man beabsichtigte während bes Abzuges eine Anzahl von Indianern zu bewaffnen, die indeß die Wälle besetzen und ben Feind glauben machen

sollten, daß das eigentliche heer noch in Querestaro stehe. — Mejia wunschte noch mehr Geswehre herbeizuschaffen — es kam ja nicht auf 24 Stunden an.

An bem nämlichen Abend ließ sich Obrift Lopez bei bem Kaiser, bei bem sich gerabe Prinz Salm befand, melben und bat um nur wenige Minuten Gehör.

Der Kaiser hatte ben Obristen gern — Lopez besaß, bei einer hübschen persönlichen Erscheisnung, etwas Gewinnendes und selbst Elegantes in seinem ganzen Wesen, das nicht ohne Einfluß auf Maximilian geblieben war. Wußte er boch auch babei, daß gerade Lopez ihm vor allen Ansberen in vielen Stüden zu großem Dank verspslichtet war, und hielt sich von seiner Treue besto fester überzeugt.

Der Kaiser hatte ein kleines Wachtelhundchen, bas er gewöhnlich Baby nannte, und bas mit großer Treue an ihm hing.

Es war auch mit allen Menschen freundlich und biß nie, konnte aber sonderbarerweise ge= rade Lopez nicht leiden und knurrte jedesmal, sobald er in seine Nahe kam. Heute, wie er nur die Stube betrat, und ehe ber Obrist ein Wort sagen konnte, fuhr Baby muthend von sei= nem Lager auf und gegen ben Officier an, und bellte und schien so außer sich, daß es ber Raiser kaum beruhigen konnte.

"Aber was Tausend, Baby — was hast Du nur heute," sagte Maximilian, indem er es selber aufnahm und leicht klopste — "was fällt Dir benn ein? Rehren Sie sich nicht baran, Lopez — wer weiß benn, was bem kleinen uns gezogenen Ding durch ben Kopf gefahren ist — was führt Sie zu mir?"

"Eine Bitte, Majestät!" sagte ber Obrist, ber sichtlich burch ben Zorn bes kleinen Thieres in Berlegenheit gerathen war, "ich wollte Majestät ersuchen, baß Obristlieutenant Jablonsky von ber Cavallerie mit seinen Leuten eine Linie ber Cruz am Pantheon besetzen burfe. Die Infanterie ist überbies so enorm mit Wachen übersladen, und die Cavallerie im Gegentheil gesichont worden, daß man ihr wohl eine Erleichtezung gönnen kann."

"Gern, gern," sagte ber Kaiser freundlich — "ich bin Ihnen sogar bankbar bafür, lieber Obrist. Sonst steht Alles gut? Reine Neuig= keiten?"

Des Obriften Augen blitten für einen Mo= ment auf — aber es war auch in ber That nur ein Moment, und mit ruhiger Stimme er= wieberte er:

"Nicht, baß ich mußte, Majestat — bas Neueste, was wir haben, sind die Granaten, die uns ber Feind so freigebig in die Stadt schüttet."

Der Kaiser winkte wehmuthig lachelnb mit ber Hanb. "Wir werben ihm bie Muhe balb ersparen, lieber Obrist — also richten Sie es so ein, wie Sie es für gut finben. — Daß mir bie Leute aber wachsam sind!"

"Majestät können sich fest auf sie verlassen."
"Merkwürdig," sagte ber Kaiser zu Prinz Salm, als Lopez bas Zimmer verlassen hatte, "baß mein kleiner Baby ben Obristen nicht leiben mag. Wenn ich abergläubisch ware, wurde ich bas Gefühl theilen."

"Es ift sonberbar," sagte ber Prinz, "aber Hunde haben manchmal einen richtigen Instinct. Uebrigens halte ich ben Obristen selber für ehrlich. Wenn er es nicht ware, Majestät, welchem Mexicaner sollten Sie nachher noch trauen?"

Der Kaiser seufzte, aber er erwiederte nichts weiter, und als auch Doctor Basch bas Zimmer betrat, nahm bas Gespräch balb eine andere Wendung.

Obrift Lopez inbessen ging in die Stadt hinab, aber in dusterem unheilvollen Sinnen. Die Arme verschränkt, ben Kopf gesenkt, das fast glühende Auge auf ben Boden geheftet, schritt er in sein Grübeln vergraben vorwärts und achtete nicht auf bas, was um ihn her vorzging.

"Hallo, Lopez — so in Gebanken?" — rief ihn ba plötlich eine Stimme an — Obrist Guzmann, ber bicht an ihm vorüberging, ohne baß er ihn bemerkt hatte — "ist Etwas vorgesfallen?"

"Borgefallen?" sagte Lopez, rasch und fast erschreckt ben Kopf hebend — "nein — nicht, baß ich wüßte — wenigstens nicht hier im Lager."

"Sie kennen die Rachrichten von Europa, die heute eingetroffen find?"

"Bon ber Kaiserin?" rief Obrist Lopez heftig, und seine ganze Gestalt bebte — "wohl kenne ich sie — aber ihr ist wohl. Sie hatte keine Freube und kein Glück im Leben — mag sie Frieden im Tode finden — aber wer brachte bie Nachricht?"

"Ein Deserteur — Escobedo foll eine De= posche erhalten haben."

"Arme Frau," fagte Lopes bufter - "fie

opferte fich fur Merico, mahrend biefer Schatten= faifer fich zu einem Banbenführer herabmurbigte."

"Lopez?" rief Obrift Guzmann erschreckt — "mas fällt Guch ein — hat ber Raiser nicht wie ein tapferer Solbat sein Recht vertheibigt?"

"Ja," sagte Lopez, bem bie Worte vielleicht nur in ber Uebereilung entschlüpft waren — "bas hat er allerdings — er ist tapfer."

"Und theilt alle Entbehrungen seines Heeres willig?"

"Auch bas thut er —"

"Und ift ein befferer Mexicaner als Juarez und Ortega gusammen."

"Möglich," sagte Lopez finfter — "aber er war ein schlechter Gatte —"

"Gin schlechter Gatte? Bas fallt Guch ein? Die Raiserin hing mit unendlicher Liebe an ihm."

"Aber er war kalt und unfreundlich ge= gen sie."

"Thorheit — wer hat Euch bas Märchen aufgebunden? Außer sich war er, als er von ihrer Krankheit hörte, und man verheimlicht ihm ja auch beshalb nur ihren jetzt erfolgten Tob."

"Ich weiß es," fagte Lopez bufter — "es — es mag fein, baß ich mich irre. Seine Umgesbung fprach nur bavon."

"Seine Sausbiener? - eine icone Banbe, bie er fich ba mitgebracht bat. Gie ftehlen wie bie Raben. 218 ich in Cuernavaca einmal bei ibm war, batte er nicht einmal Butter in ber Sofhaltung, und als er in bas Dorf ichidte, wollten fie ihm ohne Belb feine ichiden. Gein Berwalter, ober mas ber Rerl mar, hatte mochen= lang bie Butter gefauft, nicht bezahlt und bann für baar Gelb wieber verkauft, also boppelt ge= ftoblen, und bie faiferliche Sofhaltung betam Nichts. Das find auch bie Balunken, bie, wenn bas Raiferthum einmal zusammenbricht, mit gefüllten Gelbbeuteln und Roffern nach Saufe zurückkehren und bann noch womöglich Benfion für bie "treuen Dienfte" verlangen, bie fie geleiftet. - Bol' fie ber Teufel!"

Lopez erwieberte Nichts barauf; er war ftill und in sich gekehrt, und als er bald barauf Jablonokh begegnete, nahm er bessen Arm und schritt mit ihm bie Straße hinab.

Der Ausfall war auf die nächste Nacht verschoben worden, aber schon in dieser sollte Alles gerüstet bleiben, und der Kaiser hatte sogar befollen, daß die Leib-Escorte und die Husaren ihre Thiere gesattelt ließen. Sie konnten sich nachher über Tag ausruhen und reichlich Futter bekommen.

Die Vorbereitungen waren vollständig gestroffen, Alles reises und marschfertig, und das kleine Gepäck lag schon bereit, um im letzten Moment auf Pferben und Maulthieren mitsgenommen zu werden.

Doctor Basch war noch spat beim Raiser.

"Ich bin sehr erfreut," sagte er ihm, "baß es enblich einmal zum Schluß kommt. Ich habe auch die beste Hoffnung. Theilweise baue ich auch auf mein stetes gutes Gluck, das mich bis jett noch nicht verlassen hat, und — halten Sie es für ein Vorurtheil ober nicht — aber morgen ist ber Namenstag meiner Mutter, und ich glaube, ber wird mir Glück bringen."

Gilf Uhr Nachts war es, als Lopez, völlig ansgekleibet, in seinem kleinen Gemach mit raschen, hastigen Schritten auf und ab ging — sein Sabel wie seine Revolver lagen auf bem Tisch und neben ihnen ein Geldgurt mit Silber gefüllt, das er aus ber Reisekasse bes Kaisers bekommen hatte, um es für diesen zu sichern.

Da klopfte es leise an bie Thur, und auf fein heftiges entra öffnete Jabloneth bieselbe.

"Caracho!" sagte bieser leise, indem er sich scheu im Zimmer umsah — "was ist nun im Wind? — ber Kaiser schickt und verlangt nach Euch."

Lopez wurde todtenbleich — endlich stammelte er: "Bu biefer Stunde ber Nacht?"

"Seine Majestäthaben oft wunderliche Ibeen," sagte ber Bursche, "aber diesmal begreife ich selber nicht was es sein kann. Der Teufel wird boch nicht etwa sein Spiel gehabt haben?"

"Wer ift braugen?"

"Mein eigener Schwager Pebro, ber heute bei ihm die Wache hat, aber er behauptet, auch nichts weiter zu wissen, als daß ihn der Kaiser abgeschickt habe, Euch zu rufen."

Lopez blieb secundenlang, ben Blick auf ben Gefährten geheftet, im Zimmer stehen — endlich sagte er mit finsterer Entschlossenheit in den strengen Zügen, indem er seinen Degen umsschnalte und seine Revolver in seine Uniform hineinschob:

"Was kommen foll, kommt boch — vielleicht nur etwas früher — ich gebe."

"Und wenn fie Euch zurudbehalten — was wird nachher?"

"Unfinn — es ift nicht möglich, baß fie auch

nur eine Ahnung haben — aber führe mein Pferd unten an die Thür und halte es bort bereit."

"Und ich bleibe bann in ber Falle figen."

"Du kannst bas Deinige auch mitbringen. Bormarts — wir burfen ihn nicht lange warten laffen. Er ist außerbem immer mißtrauisch —"

"Und hat boch so wenig Grund bazu," lachte Jablonekh — "aber vamonos companero. In einer Biertelstunde wissen wir woran wir sind — was wird mit bem Gelbe ba?"

Lopez zögerte — Einen Moment war es, als ob er es bem Freunde übergeben wollte, aber ob er auch diesem nicht traute, er schnallte es selber um, und rasch schritt er bann hinaus, um dem Befehl bes Kaisers nachzukommen. — Seine Befürchtungen aber, welche er auch gehabt has ben mochte, zerstreuten sofort die freundlichen Worte, mit denen ihn sein kaiserlicher Herr begrüßte.

"Ich konnte mir boch benken, lieber Lopez," fagte er, "baß Sie noch nicht schliefen, und — wollte Ihnen gern noch eine kleine Freude bezreiten, benn morgen in bem Wirrwarr werden wir an Anderes zu benken haben. Hier," fügte er hinzu, indem er von seinem Tisch eine ber

Bronce-Tapferkeitsmedaillen nahm und sie bem bestürzt vor ihm stehenden Officier an die Brust heftete — "nehmen Sie dies Ehrenzeichen, das ich Ihnen schon längere Zeit zugedacht. — Eigentslich hat sie jeder Einzelne meiner wackeren Soladaten verdient, aber ich kann ja nicht Alle becoriren."

"Majestät sind so gnädig," stammelte Lopez auf's tiefste beschämt.

"Aber eine Bitte habe ich bafur an Sie, und ich verlasse mich fest barauf, baß Sie bieselbe erfullen — eine ernfte Bitte, Lopez!"

"Bebarf es ba noch einer Versicherung, Ma= jestät?"

"Gut," sagte ber Kaiser, als er vor ihm stand, ihm die rechte Hand auf die Schulter legte und ihm still in's Auge sah. — "So hören Sie, Lopez. Ich — möchte den Feinden nicht gern lebendig in die Hände fallen — verspreschen Sie mir, daß, wenn ich beim Durchbrechen durch die Armee vielleicht verwundet würde und in Gefahr wäre gefangen zu werden — Sie — mit einer mitleidigen Kugel mein Leben enden wollen — nur nicht Gefangener werden — verssprechen Sie mir das!"

"Majestät," rief Lopez jett wirklich bestürzt

- "aber was konnte Ihnen, felbst als Gefan= gener, geschehen?"

"Nur nicht gefangen, Lopez!" rief Marimilian in unverkennbarer Aufregung — "nur nicht gefangen. Geben Sie mir Ihr Wort als Ehrenmann, daß Sie mich lieber töbten wollen."\*)

Lopez zögerte noch immer, in bie bargereichte Sand einzuschlagen.

"Und wenn ich Sie nun barum bitte," sagte ber Raiser, "ich hatte ja noch anbere Freunde, aber ich fürchte wohl mit Recht, daß sie Borur= theil oder Weichherzigkeit bavon abhielte. Schla= gen Sie ein, Lopez."

"Gut benn, Majestät," sagte ber Obrist, inbem er seine hand in die des Kaisers legte, mit entschlossener Stimme, und sein Auge blitte dabei in unheimlicher Gluth. — "Ihr Bunsch soll erfüllt werben. Berlassen Sie sich auf mich."

"Ich banke Ihnen — ich wußte es," nickte ber Kaiser befriedigt, indem er die Hand zurucks zog — "und nun, mein lieber Lopez, legen Sie sich noch ein paar Stunden schlafen. Ich kann Ihnen die Versicherung geben, daß Sie mich sehr

<sup>\*)</sup> Rach bes Raifers eigener Ausfage.

Gr. Berftader, In Merico. IV.

beruhigt haben. Ich gehe Allem, mas jett kom= men mag, mit fester Zuversicht entgegen."

Der Kaiser schritt noch lange in seinem Zimmer auf und ab. In seinem Borzimmer hatte von zehn Uhr Abends an ein Mexicaner, aber ein treuer Bursche, ber an dem Kaiser von ganzem Herzen hing, die Wache. Um ein Uhr hatte sich Maximilian niedergelegt, aber um halb drei Uhr schon mußte Bedro den Doctor Basch wecken, da er einen hestigen Kolikanfall bekommen, der sich aber nach etwa einer Stunde gab.

Es mochte halb Funf fein, als die Thur leise geöffnet wurde, und Pedro, ber sich dahin wandte, erkannte zu seinem Erstaunen seinen Schwager Jablonsky, ber mit leisem Schritt in das Zim=mer schlich.

"Schläft ber Raifer?" frug er flüsternb.

"Ja," nickte Bebro — "was willst Du, Antonio?"

Jablonoft fah fich scheu um. "Dem Raiser eine Mittheilung machen," flufterte er zurud.

"Jest?" sagte Pebro kopfschüttelnb — "ber Kaiser ist eben erst eingeschlasen — er war krank. Du kannst jest nicht zu ihm — komm morgen wieder."

"Ich kann nicht — es ift wichtig," fagte aber

ber Obriftlieutenant, und seine bunkeln Augen blitten babei im Zimmer umber, ohne benen Bebro's zu begegnen — "nur wenige Worte sind es — bann — mag er schlafen."

"Höre, mein Bursche," sagte ber altere Mexiscaner, ber ihn inbessen aufmerksam und auch mißtrauisch betrachtet hatte — "was hast Du benn eigentlich? — Du kommst mir so sonberbar vor!"

"Ich? — Nichts — was soll ich haben — aber laß mich hinein, Pedro," flüsterte er ihm zu — "es soll Dein Schaben nicht sein — ich muß ben Kaiser sprechen, ber Feind ist in der Stadt und doch Alles verloren."

"Der Feind!" rief Bedro entfest.

"Pst — nicht so laut — wir durfen ihn nicht erschrecken," meinte Jablonsky, "ich komme gleich zurud."

"Halt, Compañero," sagte ba Bebro, inbem er seinen Arm ergriff — "ist ber Feind wirklich in ber Stadt, so muß ber Kaiser allerbings geweckt werden und Du magst ihm Deine Nachricht bringen, aber" — setzte er brohend hinzu, indem er einen Revolver von dem nächsten Tische nahm, "hüte Dich, amigo — mit Dir ist nicht Alles richtig!"

"Aber Pedro!" rief Jablonsky bestürzt —

"sei vernünftig — es ist doch Alles vorbei — Du sollst —"

"Wird bem Kaiser ba brinnen ein Haar ge= frummt — und die Thur bleibt offen — so schieße ich Dich über ben Haufen wie einen tollen Hund."

"Aber Pedro, bist Du wahnsinnig?" stüfterte Jabloneth zurud.

"Bollkommen bei Berstand, amigo," nickte ber Bursche — "geh und mache Deine Meldung rasch, aber hier an der Thur halte ich Wache — lebendig verläßt Du das Zimmer nicht wieder, wenn Du bose Absichten hast, und sagst Du noch ein Wort, so ruse ich die Wache — vorwärts, wenn Du einen Auftrag hast."

Jablonsky biß die Zähne zusammen, aber er kannte ben starrköpfigen Burschen gut genug — zögerte er, so wurde bessen Mißtrauen überhaupt nur noch gerechtsertigter, und mit einem halbelaut gemurmelten Caracho betrat er das Schlafzimmer des Kaisers. Wohl warf er noch einmal den Blick zurück, aber in der Thür stand Pedro, mit dem Revolver in der Hand, und den Arm des Schlafenden jest ergreisend und schüttelnd, rief er mit lauter Stimme:

"Majestat — stehen Sie auf! Der Feind ift in ber Erug!"

"Der Feind?" rief ber Kaiser, ber halb ans gekleibet auf seinem Bette lag, indem er rasch emporfuhr — "in ber Cruz?"

"Wir sind verrathen — fort, so schnell Sie können — ich will bie Uebrigen alarmiren" — und hinaus sturzte er, indeß Pebro selber über bie furchtbare Nachricht entsett stand — und boch herrschte eine burch Nichts unterbrochene Stille in bem weiten Gebäube.

Unmittelbar nachher wurden Doctor Basch und bann Prinz Salm, aber biese burch ben Obristen Lopez alarmirt, ber verstört zu ihnen in das Zimmer brang und sie beschwor, ben Kaiser zu retten, — und ringsumher biese fabelhafte Ruhe — kein Posten auf seinem Plate, ber Markt selbst war menschenleer und öbe, und kein Soledat zu sehen.

Prinz Salm und Doctor Basch eilten zum Kaiser — sie fanden ihn schon vollkommen ansgekleibet, ben Sabel umgeschnallt, in jeder Hand einen Revolver, aber so ruhig, als ob es einen Spaziergang gelte.

"Salm, wir sind verrathen!" rief er bem Prinzen zu — "lassen Sie Husaren und Leib= Escorte ausrücken. — Wir wollen nach dem Cerro und feben, wie wir bie Cache in Ordnung brin= gen. Ich werbe gleich folgen."

Der Prinz erfüllte die Aufträge — als er zurück eilte, traf er den Kaiser, aber schon traten ihm feindliche Soldaten entgegen, die Maximilian aushalten wollten. Obrist Don José Kincon Galzlardo commandirte die Truppe. Er erkannte auch jedenfalls im Augenblick den Kaiser, wandte sich aber an seine Soldaten und sagte: "Que pasen — son paysanos" (können passiren, sind Landszleute (Freunde).

Die Solbaten traten zur Seite — ber Raisfer mit seiner Begleitung schritt vorüber, und als ber Prinz ben Kaifer fragend ansah, sagte bieser lächelnb:

"Sehen Sie, es schabet niemals, wenn man Gutes thut. Man findet zwar unter Zwanzigen neunzehn Undankbare, aber doch hier und da einen Dankbaren. Das hat sich soeben bewährt. Die Mutter des feindlichen Officiers, der uns passiren ließ, war sehr häusig bei der Kaiserin, die ihr viele Wohlthaten erwiesen hat. — Thun Sie Gutes, Salm, wenn immer Sie können."\*)

Der Raifer zog fich jest mit feinen Beglei=

<sup>\*)</sup> Bring Galm's "Queretare".

tern nach bem Cerro be las Campanas hinüber, ohne baß er von feinblichen Truppen aufgehal= ten worden wäre — als Lopez, beritten und be= waffnet, hinter ihm hergesprengt kam und in ihn brang, sich in bas Haus bes Banquiers Rubio zu flüchten; allein ber Kaiser, ber noch immer keine Ahnung von bem schändlichen Verrath dieses Buben hatte — sagte entschlossen: "Nein — ich verstecke mich nicht!" — ja er wollte nicht einmal seinen ihm wahrscheinlich von Lopez ge= brachten Schecken besteigen, weil seine Begleiter bann hätten gehen muffen.

Auf bem Cerro be las Campanas ftellte sich ber kleine Trupp enblich, um ben sich ein Bruch= theil ber Armee gesammelt hatte — waren boch bie mexicanischen Truppen, nach Art bieser Krieg= führung, schon fast sämmtlich zu ben Feinden übergegangen. Was sollten sie sich für eine ver= lorene Sache todtschießen lassen, und militärisches Ehrgefühl war ein Wort, das sie nicht einmal bem Namen nach kannten.

Inbessen hatte General Miramon versucht, Eruppen zu sammeln und Wiberstand zu leisten, um eine ber Straßeneden bog aber feindliche Cavallerie, und ber Officier, seinen Revolver auf ben General abbrudend, verwundete ihn im Gesicht, daß er zu Boden stürzte. Man trug ihn allerdings in das Haus des ihm befreundeten Doctor Licea, der ihn aber natürlich augenblicklich an die Liberalen verrieth. Er konnte sich doch nicht selber in Ungelegenheit bringen, eines Freuns des wegen!

Die Feinde rudten jett gegen ben Cerro vor und begannen ihn zu beschießen. — Der Pring ftand neben bem Kaiser.

"Jett, Salm, eine glückliche Kugel!" flüsterte ihm bieser zu — aber sie kam nicht. — Er wandte sich an Mejia und frug ihn, ob es mög= lich sei, sich burchzuschlagen. — Zu spät — ber Plat war von Feinden umzingelt, ein Durch-hauen zur Unmöglichkeit geworden — selbst Widerstand wäre hier Wahnsinn gewesen. Die weiße Flagge mußte aufgezogen werden, und der Kaiser Waximilian war Gefangener in den Hänsben seiner Feinde.

# In Mexico.

### Charakterbild aus ben Jahren 1864-1867

bon

### friedrich Gerftäcker.

Bierter Banb. (Zweiter Theil.)

Das Recht ber lebersepung in frembe Sprachen wirb vorbehalten.

Jena, Hermann Coftenoble. 1871.

## 8. General Marquez.

In ber Hauptstadt Merico blieb in den nächsten Tagen anscheinend Alles beim Alten, wenn auch der Kaufmannsstand, durch Privatbriefe unterrichtet, keinen Augenblick mehr an der Einnahme Queretaros und der Gefangenschaft des Kaisers zweiselte. Die Einnahme der Festung bestritt die Regierung nicht, aber dagegen erstärte das "Diario del Imperio" auf das bestimmteste und brachte immer neue, angeblich authentische Berichte, daß der Kaiser mit seiner ganzen Armee Queretaro geräumt habe und sich auf dem Marsch nach Mexico — ja endlich schon ganz in der Nähe besinde.

Bei ben beutschen Obriften war inbeffen eine Dame, bie Pringeß Calm, bie Gemahlin bes in

Queretaro befindlichen Bringen Galm, außer= ordentlich thatig gemefen, um fie zur Uebergabe ju bewegen und zu bem Zwed zwischen Mexico und bem Sauptquartier bes Porfeirio Diag fort= während, bald zu Pferd, bald zu Fuß bin und ber gewechselt. Sie hatte genaue Nachrichten von Queretaro und fürchtete natürlich für bas Leben ihres Gatten, wie bas bes Raifers, wenn bier längerer Wiberstand geleiftet murbe. Die beut= ichen Obriften Robolich und Graf Rhevenhüller lebnten aber natürlich ein berartiges Unfinnen auf bas entschiebenfte ab, bis fie nicht erft bie volle Gewißheit hatten, bag ber Raifer wirklich gefangen fei; wonach bie Gache bann allerbings verloren und weiteres Blutvergießen nutilos und felbft verbrecherisch gemesen mare.

General Diaz bekam das ewige Drangen ohne Erfolg aber auch fatt, er mißtraute der Señora außerdem, die fortwährend mit seinen Officieren, bei benen er Bestechung fürchtete, verkehrte. Er verweigerte jede Unterhandlung weiter mit ihr und ertheilte ihr nur widerstrebend, und auf die Bitten einflußreicher Leute hin, die Erlaubniß, nach Queretaro zu gehen und sich dort von dem Stand der Dinge zu überzeugen.

Dies war die Situation, als am 28. Mai in

ber hauptstadt bie Nachricht zur öffentlichen Kenntniß gelangte, bag eine telegraphische De= pefche bes Raifers aus Queretaro eingetroffen fei, worin ber preußische Gefanbte, Baron Magnus, aufgeforbert murbe, fich in Begleitung ber Abvocaten Riva Balacio (Bater bes Juariftischen Generals) und Martinez be la Torre - Beibe befannte Liberale - jum Raifer nach Queretaro zu begeben, ba er in ben nachften Tagen vor ein Rriegsgericht geftellt werben follte. Gleichzeitig eintreffenbe Privatbriefe beftätigten Alles; Dar= quez aber, ben man mit Recht beschulbigte, an ihn gerichtete, eigenhandige Privatbriefe bes Raifers unterschlagen zu haben - erklärte bas Telegramm an Baron Magnus für gefälscht und legte ber Abreise ber Abvocaten wie Diplomaten mehrere Tage Sinberniffe in ben Weg, bis es bie fremben Gefandten endlich boch burchfetten und ber preußische, belgische, öfterreichische und fpater auch ber italienische Befandte am 1. und 2. Juni die Sauptstadt verließen. - Eulalio Ortega, ebenfalls ein tuchtiger und gleich fo ber liberalen Partei getreuer Abvocat, fchloß fich ibnen an.

Die Noth in ber Stadt nahm indeffen mehr und mehr überhand, bas Bolk rottete sich zu=

sammen, und der Präfect General D'Horan stellte sich verschiedene Male selber an die Spike solcher Raubbanden, und erbrach Läden und Häuser, wo man aufgespeicherte Lebensmittel versmuthen durfte. — Dabei wurde die Stadt auf das hartnäckigste von außen her beschossen, und viele unglückliche Menschen ereilte eine Rugel mitten in der Straße. — Was kümmerte das aber Marquez — er verkehrte außer mit D'Horan saft mit Niemandem, und hielt sich abgeschlossen von Allen, allein über seinen dunkeln, verrätherischen Plänen brütend.

Padre Fischer spielte indessen in Mexico eine sehr unglückliche Rolle, benn wie gern und häusig die Eonservativen wie Klerikalen noch in Orizaba seinen Rath gesucht und seine Hilfe erbeten hatten, so schienen sie Beides jest voll=kommen entbehren zu können, benn — man brauchte ihn nicht mehr. Der Kaiser war so ziemlich aufgegeben worden — in gut unterzichteten Kreisen wußte man schon genau, wie es mit ihm stand und daß von daher keine Hilfe mehr kommen konnte — wozu also sollte der ebenfalls bei Seite gesetzte Padre dienen — er konnte nur noch lästig werden.

Allerdings hatte ihn der Kaiser in Mexico

gewissermaßen als Aufsicht für bas Ministerium zurückgelassen, mit bem Auftrag, genauen Bericht über bessen Thätigkeit zu geben. Man ließ
ihn aber schon unter Lares gar nicht mehr zu
ben Berathungen, und bas jetzige, von Marquez
eingesetze, Ministerium hatte überhaupt keine
Berpflichtungen gegen ihn — ober wenn boch,
so setzte es sich über bieselben hinweg.

Pabre Fischer mochte aber schon selber ahnen, wie die Sache stand, und versuchte sein Heil bei dem Erzbischof — freilich mit nicht besserem Erfolg. Der stolze Priester kannte den einfachen Padre nicht mehr, dem er sich früher, als er ihn nothwendig gebraucht, so huldvoll gezeigt, und überall abgewiesen und zurückgesetzt, warf sich Fischer jetzt mit desto größerem Eiser auf die Wissenschaften, und schleppte aus der National-Bibliothet eine Menge Bände in seine Wohnung, die er auch mit bestem Erfolg für sich selber\*) studirte.

Erzbischof Labaftiba hatte einen geheimen Courier von Bera-Eruz bekommen und augen=

<sup>\*)</sup> Pabre Fifcher hat erst gang kilrzlich eine äußerst werthvolle mericanische Bibliothek bier in Europa burch Auction auf ben Markt gebracht und eine sehr bedeutende Summe bafür gelöst.

blidlich nach Marquez geschickt und ihn zu sich bitten lassen. So eifrig dieser nämlich früher mit ihm unterhandelte, so saft entschieden zog er sich von dem Klerus zurück, als er endlich merkte, daß auch dieser nur Versprechungen für ihn hatte, und immer auf das hartnäckigste verslangte, er, Marquez, müsse erst Garantien geben, daß er es wirklich ehrlich mit der Kirche meine.

— Das aber sollte er dadurch bethätigen, daß er ohne Weiteres und rechtskräftig als Stellverstreter des nun doch einmal beseitigten Kaisers die leyes de resorma aushob und ein Concordat mit dem Klerus abschloß.

Die Zumuthung an sich war schon Wahnssinn, aber was kummerte sich ber ehrgeizige und habgierige Priester um irgend welche Partei, so lange er die seinige — und sei es nur vor der Hand burch ein todtes Gesetz — wieder an die Spitze brachte. Marquez hatte sich auch direct geweigert und mit Necht betont, daß er dazu keine Vollmacht besitze — er fühlte ja selber recht gut, daß er keinen genügenden Anhang im Land habe, um einen berartigen Schritt, der ihm selsber noch dazu nicht den geringsten Nutzen brachte, zu wagen. Der Verkehr zwischen ihm und dem Erzbischof war beshalb fast vollständig abgebro=

den, und etwas Wichtiges mußte es fein, bas biefen beute veranlagte, feine Wegenwart und eine Unterrebung zu verlangen. Er folgte benn auch ber Aufforderung, und fand ben Rirchen= fürften in feinem Bemach mit einem unterge= orbneten Geiftlichen, Babre Baloga, allein unb ibn erwartenb.

Als er es betrat, tam ihm Labaftiba mit ge= winnenber Freundlichkeit entgegen und fagte, ihm bie Sand reichend und herzlich fcuttelnd:

"Aber amigo mio - Sie machen fich ja fo felten, bag man Sie wirklich halb mit Bewalt citiren muß, um Ihrer nur einmal auf ein Biertelftunden habhaft zu merben."

"Monfenor," erwieberte Marquez troden unb gurudhaltenb, benn er fannte ben Briefter gu gut, um nicht zu miffen, bag biefe Aufnahme, nach Allem, was bisher zwischen ihnen vorge= fallen, einen gang befondern Grund haben muffe. Er war beshalb auf feiner Buth. - "Sie wiffen gewiß recht gut, wie es und in ber Stadt geht, und baf ein Oberbefehlshaber in einer fo lange fcon und fo eng eingeschloffenen Stadt gerabe nicht auf Rofen gebettet ift. Wir haben für unfere Solbaten fehr wenig Nahrung und für 14

unsere Pferbe fast gar keine mehr, und lange halten wir es jetzt nicht mehr aus."

"Sie haben Recht, lieber Freund," nickte ber Erzbischof, plöglich ernst werbend, "und es ist sogar die höchste Zeit, daß ein entscheibender Schlag geführt wird; benn sobald die fremben Truppen die Bestätigung bekommen, daß ber Raiser wirklich gefangen ist, so dürfen wir nicht mehr auf sie rechnen."

"Ein entscheibenber Schlag?" lachte Marquez bitter — "und womit? Die Pferbe selber find so matt, baß sie kaum noch ihre Reiter tragen können, und wenn wir uns hinauswürfen — wohin?"

Der Erzbischof faßte ihn am Urm, bog sich zu ihm hinüber und sagte halb flüsternd, indem er ihn fest ansah:

"Wiffen Sie, daß Santa Anna an der meriscanischen Kufte gelandet, daß er in diesem Augensblick, wenn auch noch unter anderem Namen, in Beras Cruz ist und seine Partei um sich gessammelt hat?"

"Caracho!" entfuhr es unwillfurlich ben Lippen bes Solbaten — "und woher haben Sie bie Runbe?"

"Da fteht mein Bote," jagte ber Ergbischof

triumphirend, auf ben Pabre zeigend, "birect kommt er von Bera-Cruz herauf und hat uns bie gute Kunde gebracht."

"Und seine Partei hat er um sich gesammelt?" sagte Marquez finster, mit dem Kopf schüttelnd — "wer wird das sein! Die nämliche Geschichte wie hier in der Stadt. Ein paar Dutend Mensschen, die Minister, Postmeister, Steuerbeamte oder sonst etwas Derartiges werden wollen, und vor und nach Gott schwören, daß sie willens sind Blut und Leben für ihn zu opfern, aber nicht einmal daran denken, auch nur etwas Aehnsliches zu versuchen. Gehen Sie mir mit Ihren Parteien, Monsenor, ich kenne sie zur Genüge und zum Ekel, und weiß, was ich von ihnen zu halten habe."

"Gut, lieber Freund," sagte ba ber Erzbischof, indem er langsam und lächelnd mit dem Kopf nickte — "ich kenne sehr genau die Beweggründe, die Sie veranlassen so zu denken, wie Sie sich da eben aussprechen — doch sehen wir davon ab und hören Sie vor allen Dingen, was uns der Padre über die Zustände in BeraEruz — nach eigener Anschauung, wohlverstanben, und nicht auf ein bloßes Gerücht hin —
berichten kann. Er hat selber mit Santa Anna

gesprochen, und was er Ihnen sagt, barauf bur= fen Sie sich verlassen."

"Und was ift bas?"

"Erzählen Sie, Zaloga, was haben Sie in Bera-Eruz gesehen?"

"Gesehen, Monsenor," entgegnete ber Pabre unterwürfig, "noch nicht viel, aber gehört besto mehr. Santa Anna ist voller Hoffnung und Zuversicht. Er ist in seinen Kreisen mit Jubel aufgenommen, benn man sett jett auf ihn seine lette Hoffnung. Juarez' Regiment ist überall verhaßt, selbst bei ben Fremben, weil sie wissen, wie er mit ber Douane gewirthschaftet hat. Der relizgiöse Sinn bes Bolkes emport sich babei in bem Gesbanken, ihn wieder bas Ruber ergreifen zu sehen."

Um Marquez' Lippen zudte ein spöttisches Lächeln, aber er erwieberte kein Wort, und ber Pabre fuhr fort:

"Ganz Bera-Cruz befand sich in Bewegung, wenn sich die Leute auch der faiserlich gesinnten ober wenigstens so gehaltenen Besahung wegen noch nicht öffentlich darüber aussprechen durften. Soldaten selber waren, wie ich aus ganz sicherer Quelle weiß, schon gewonnen, denn sie haben von Maximilian wenig gesehen und betrachten ihn nur als einen Fremden, der ihnen von den

überall verhaßten Franzosen aufgezwungen wurde. Ein einziger Aufruf Santa Anna's, und die ganze Garnison geht, wie ein Mann, zu ihm über, aber er hat ihn dis jetzt noch nicht gewagt, weil er sich im Lande gar keiner Unterstützung sicher weiß — das heißt keiner Armee, auf die er sich wersen könnte, und die dann natürlich rasch zu Tausenden anschwellen würde."

"Und wozu bas Alles? Saben wir eine folde?" fagte Marquez bitter, ,,und fann ich mich, fobald fich bie beutschen Regimenter von uns gurudgieben, etwa auf meine jest ichon be= moralisirten Mericaner verlaffen? Schon bei Buebla wurden fie in hellen Saufen gum Reind übergeben und, wenn es fein mußte, felbft ihren Führer verrathen. 3ch bin überhaupt gar nicht ficher, ob ich noch einen einzigen Solbaten in ber gangen Stadt behalte, fobald ber Sturg bes Raifers erft einmal bekannt wirb. Nicht bag bie Solbaten felber bes Dienftes mube maren, aber ihre Beiber, die jett zu einem fabelhaften Schwarm angewachsen find, brangen und treiben fie fortwährend jum Defertiren, und - ich habe ichon ein paar Erempel ftatuiren muffen, um bem nur Ginhalt gu thun."

"Bang mit Ihnen einverftanden, General=

lieutenant," nickte Labaftiba, und sein stolzes Auge blickte ben kleinen vor ihm stehenden und ben scheuen, tückischen Blick abwendenden Mann an, "ganz mit Ihnen einverstanden. Sie haben die Situation vollkommen richtig erfaßt, scheinen aber nur noch nicht auf ben Ausweg verfallen zu sein, der uns allein aus dieser Lage retten und bem ganzen Krieg plötlich eine für uns günstige Wendung geben kann."

"Ich verstehe Sie nicht, Monsenor," sagte ber General, "sprechen Sie beutlicher."

"Gut benn — so hören Sie mit wenigen Worsten. Wir haben mericanische Truppen noch gesung, um die Stadt wochenlang gegen die Angreiser zu halten, sobald wir sie nur ein klein wenig auch äußerlich unterstützen. Lassen Sie das meine Sorge während Ihrer Abwesenheit sein."

"Bahrend meiner Abwesenheit?"

"Ja — Sie nehmen Ihre besten Truppen indeß — wenigstens Ihre ganze Cavallerie, bie Ihnen boch im Augenblick wenig in ber Stadt nütt, und nur zur ersten Unterstützung auch von bem beutschen Infanterie-Regiment, bas Sie nachher, wo Sie wollen, zurücklassen können, um rascher vorwärts zu bringen, und brechen burch. Diesem ersten, mit aller Bucht geführten

1999

Unprall wiberfteht ber Feind nicht. Gie ge= winnen jebenfalls bas offene Land und werfen fich bann ohne Beiteres und ohne ben gering= ften Aufenthalt nach Bera-Cruz. Rafcher als Sie noch, eilt Ihnen Pabre Zaloga bier voraus, ber jeben Bergpfab fennt und bie Mittel von und erhalt, feine Reife ununterbrochen und auf frischen Thieren gurudzulegen, benn wir haben überall unfere Poften, und fobalb Gie Bera-Erug erreichen, pronuncirt fich Santa Unna in ber Stadt, nimmt ben für une wichtigen Safen, ber une bie gangen Bolle fichert, vereinigt fich mit Ihnen und fehrt bann mit Ihnen hierher gurud nach Merico, während Ihnen unterwegs Miles zuftromt. - Denfen Gie an Miramon: mit fieben Mann jog er bier aus ber Sauptftabt aus, mit einem Bataillon tam er nach Queretaro und mit mehreren Regimentern fclug er gleich barauf ben Feinb. Santa Unna an Ihrer Spite und bas Banner ber beiligen Jungfrau von Guabelupe - und bas gange Beer bes Feindes geht zu Ihnen über."

Marquez hatte ihm ftill und schweigend zugehört, und sein bunkles Auge haftete, während er sprach, scharf und sinnend auf bem Pralaten. Er tauschte sich nicht über bie Gesinnung von Porfeirio Diaz' Truppen, wie es ber Priester in seiner Berblendung that, ber da glaubte, wenn er nur das Kreuz erhöbe, müßte sich das ganze Bolk ihm beugen. Die Zeit war vorüber — aber andere Pläne waren es, die ihm burch ben Sinn kreuzten, sich aber merkwürdig leicht — bei einem ganz andern Ziele freilich, mit benen des Kirchenfürsten vereinigen ließen und ihm die Hand zu reichen schienen.

hier bot sich eine günstige Gelegenheit, zum Meeresuser zu entkommen; ben beutschen Truppen gegenüber war leicht ein Vorwand gestunden — er brauchte ihnen nur unterwegs zu sagen, daß Maximilian aus Queretaro ausgebrochen sei, und sie sich in der Nähe der Küste mit ihm vereinigen wollten. Oraußen fanden sie auch Unterhalt genug, und daß sie ihre Bahn ungehemmt verfolgen konnten, davon war er überzeugt. Nur Geld mußte er haben, und was nachher aus den Truppen wurde, wenn er sie nicht mehr brauchte, was kümmerte das den Schlächter von Tacubaha — es waren Fremde, weshalb kamen sie überhaupt nach Mexico?

Langsam nickte er mit bem Kopfe — unb Santa Unna nachher? Aber welche Berpflich= tungen hatte er gegen ben? — ausgenommen bie Chancen zeigten sich vollkommen zu bessen Gunsten — boch schien bas nicht mahrscheinlich, benn ber Erbictator konnte, wie er bas recht gut wußte, auf keine wirklichen Sympathien im Lanbe rechnen. Gine kleine Partei mochte wohl noch an ihm hängen und auf ihn zählen, um ihre eigenen Zwecke babei zu verfolgen, aber biese war nicht mächtig genug, um auf sie zu vertrauen — man konnte sie höchstens, wenn es sich nösthig zeigen sollte, für einen Moment benüten.

"Es ift möglich, Monsenor," sagte er nach einer kleinen Pause, in ber ihn ber Erzbischof erwartungsvoll ansah, sich aber vergebens besmühte, bas in seinen Zügen zu lesen, was jett in seinem Innern vorging — "es ist vielleicht aussubrar."

"Bielleicht?" rief Labastiba rasch — "es ist ein sicherer Sieg, bem Sie entgegengehen, und ber Ihnen die beste Waffe in die Hand giebt, Nache und Bergeltung an Juarez wie an den Feinden der Kirche zu nehmen. Santa Anna ist in diesem Augenblick nach dem Verrath Miramon's an der Kirche der einzige Wann in ganz Wexico, der nach des Kaisers Sturz über das Bolk verfügen kann, und Sie mit ihm vereint sind unüberwindlich."

"Veremos-veremos" — nidte ber General — ,,,wir konnen wenigftens ben Bersuch machen."

"Aber lange zögern burfen Sie nicht!" rief ber Erzbischof — "bie fremben Gesandten sind nach Queretaro aufgebrochen, und wir wiffen nicht, welche Mittel sie finden, um den beutschen Obristen Nachricht zu senden. Wir sind wenigstens keinen Tag mehr sicher."

"Nein — nein, ich weiß es!" rief Marquez, "rebellisches Gesindel, die schon jett heimlich mit bem Feind verkehrt haben — aber so geht es" — rief er plötlich, sich hoch emporrichtend, aus — "über welche Geldmittel verfügen Sie, Monsfenor?"

"Ich stelle Ihnen zwanzigtausenb Besos zur Berfügung."

"In Gold natürlich?"

"In Gold."

"Gut" — nickte Marquez — "es ist freilich nicht viel, aber ich bente, ich kann bas Anbere in ben nächsten Tagen zusammentreiben," und ein boshaftes Lächeln zuckte babei um seine Lippen. "Bis wann haben Sie bas Gelb bereit?"

"Zu jeber Stunde — und außerdem noch einen kleinen Borrath Mais, den ich für meine Thiere aufgespart, mit dem Sie aber den Pfer= ben, ebe Sie ben Marich antreten, ein gutes, reichliches Futter geben mogen."

"Das ift nothig," rief Marquez raich — "aber bas fparen wir bie für bie lette Stunde auf — und nun adios, benn mein Plan ver= langt Borbereitung und ich muß jest mit Mi= nuten geigen."

"Gott segne Sie," sagte ber blut- und machtgierige Priester, indem er beibe Sande gegen ben hundertsachen Mörber erhob, und Marquez, ber sich fromm und ehrsurchtsvoll bekreuzte und verneigte, verließ rasch den Saal.

Am nächsten Morgen in aller Frühe burcheilten eine Anzahl von Orbonnanzen die Stadt, 
bie aber heute nur Privathäuser, und zwar die 
ber angesehensten und reichsten Bewohner Meri=
cos aufsuchten. Sie überbrachten auch sämmt=
lich eine gleichförmig, aber sehr artig lautende 
Aufforderung an die verschiedenen Herren, sich 
nämlich um neun Uhr in dem Convent von Sant=
iago, in dem gegen Guadelupe zu liegenden 
Fort, wo Marquez sein Hauptquartier hatte, ein=
zusinden.

Was fie ba follten? Die Orbonnanzen zuckten auf die verschiedenen Fragen mit ten Schultern. Sie wußten es nicht — es war nur ber Befehl vom Obercommando, und fie baten bie Herren, punttlich zu erscheinen.

Roneiro, Lucido, Almeja, Robriguez, alle biefe Berren erhielten folche Ginladungen - aber biese nicht allein, auch fast fammtliche in Mexico angeseffene frembe Raufleute (Frangofen, Deutsche, Amerikaner, Englander, felbst einige Confuln unter ihnen), und als fie nach und nach bort ein= trafen, wurden fie hinauf in ben Convent und in einen großen, langen und oben Saal, eine Art von Corribor geführt, ber allerdings nicht wie ein Empfangszimmer für folche ausgemählte Gefellichaft aussah. Es befand fich weber Stuhl noch Tifch noch Bant barin, feine Garbinen an ben Kenftern - gar nichts in bem gangen mei= ten Raum als bie oben Banbe, die baburch na= türlich nicht freundlicher wurden, daß eine Un= zahl von Soldaten unter Waffen auf dem vor= beren Bang postirt ftanben - und auch bort blieben.

Es mochten in bem weiten Raum einige breißig Herren versammelt sein und gingen jest, ba sich überall Bekannte zusammen trafen, ihre Cigarren rauchend, auf und ab. Sie erwarteten auch nichts Anderes, als daß Marquez selber erscheinen und vielleicht eine Anrede an sie hal-

ten wurbe, die naturlich nichts Unberes be= zwecken fonnte, als eine Gelbforberung an fie Dabin verftanbigten fich übrigens au ftellen. balb Alle untereinander, bag man biefer Regierung, die in ber That taum felbst eine pro= visorische genannt werben fonnte, fein Gelb mehr anvertrauen burfe, benn auf eine Wiederbegah= lung mare nie ju rechnen gemefen. Die nachften Tage icon mußten ja auch eine Enticheibung bringen; bie erfte fichere, ober vielmehr officielle Runbe, bie von Queretaro fam, benn fichere Runbe hatten fie icon von bort ber - und bann blich bem jetigen Obercommanbanten von Mexico Nichts auf ber Welt übrig, als mit ben Siegern zu capituliren. Das Raiferreich war gefallen, und bie jetige taiferliche Regierung in ber Saupt= ftabt ja boch nur noch eine auf turge Beit funft= lich, und fogar wiberrechtlich hingehaltene.

Da trat ein Ordonnang-Officier in den Saal. Er hielt eine Anzahl von Zetteln in der Hand, und sich mit einem berselben an den ihm nächstestehenden Herrn — es war Almeja, wendend, sprach er einige Worte mit ihm, die aber eine heftige Entgegnung von dessen Seite hervorziesen.

Sier ichien eine Aufklärung ber rathselhaften

Einladung zu folgen, und Alles brängte jett herzu, um zu hören um was es sich benn eigent= lich handle, benn was ben Ginen hier betraf, interessirte sie wahrscheinlich Alle.

"Caramba, Senor," hörten sie jett, wie Alsmeja sagte, "General Marquez muß jedenfalls glauben, daß ich in Gold schwimme, oder es auch haufenweise bei mir im Hause liegen habe. Das ist jedenfalls ein etwas unzarter Scherz, ben sich ber General mit uns erlaubt."

"Was ist es, Almeja?" frug Lucido, ber auf ihn zuging — "was haben Sie?"

"Oh, Nichts," lachte ber Angerebete — "nur eine Kleinigkeit. General Marquez verlangt von mir, baß ich ihm heute Morgen zwanzigtausenb Pesos auszahle."

"Zwanzigtausend Pesos?" riefen bie ihm Nächsten, viel weniger erstaunt als erschreckt, benn im Stillen berechneten sich Alle gleich, was man nach biesem Maßstabe jetzt von ihnen forbern wurbe — "aber bas ist ja nicht möglich!"

"Für bie anderen Herren," sagte ber Orsbonnang-Officier ruhig, ber wie ein Fels in bem allgemeinen Sturm ftanb, "habe ich ebenfalls bie Karten — Senor Robriguez hier bie Ihrige."

"Zwölftausend Befos," stammelte ber herr,

wie er nur einen Blick barauf warf — "bas ware nicht übel."

"Señor Roneiro — hier die Jhrige," fuhr ber Officier fort, ohne sich irre machen zu lassen — "Señor Gonzales — Señor Galwah — welcher von den Herren ist das?"

"Ich heiße Galway," sagte eine nicht sehr große aber sehnige Gestalt, ein Amerikaner, ber bie Hande in ben Taschen, ben Hut hinten auf bem Kopf, langsam herankam und ben für ihn bestimmten Zettel nahm. Kaum hatte er übrisgens ben Blick barauf geworfen, als er lachend ausrief:

"Dreihundert Unzen? — ich wollte, ich wäre so reich," und ben Zettel mitten auseinander reißend, drehte er sich ab und schritt der Thur zu. Der Ordonnang-Officier ließ ihn auch ruhig gehen, so wie er aber bort, mit der größten Noncha-lance, die Soldaten passiren wollte, hielten ihm diese einfach ihre Bajonnette vor, und die verssammelten Herren, die sämmtlich ausmerksame Zeugen dieser Scene gewesen, sahen jeht beut-lich, daß sie wirklich Gefangene waren und sich in den Händen des gewissenlosesten Schurken von ganz Merico, in denen des General Marquez befanden.

Der Officier hatte sich inbessen um biese Zwischenscene anscheinend gar nicht bekümmert; nur ein leichtes, halb spöttisches Lächeln spielte um seine Lippen, und ruhig vertheilte er indessen bie noch übrigen Zettel, die er in der Hand hielt, an die Betressenden. Jest stellte sich auch bald heraus, daß Frembe wie Mericaner ziemlich un=parteiisch, wie man etwa ihre Bermögensverhält=nisse abgeschätt hatte, verurtheilt worden waren (benn ein Zwangsanlehen konnte man es nicht einmal nennen), so und so viel Tausend Besos Strafe für ihre Eristenz zu zahlen.

Gutwillig fügte sich übrigens Reiner — bie Fremben beriefen sich auf ihre Ausnahmestellung im Reiche, die Mexicaner auf ihre leeren und schon durch den Krieg ausgesogenen Kassen, ber Officier hatte Richts als ein Achselzucken für sie, und sagte, als sich der erste Sturm gelegt zu haben schien:

"Senores, ich erfülle hier nur die Befehle meines Chefs — beruhigen Sie sich, es wird sich Alles reguliren lassen. Hier in dem Nebenzimmer steht Schreibmaterial — ich werde augensblicklich Jemanden zu Ihnen senden, mit dem Sie sich über die Summe, die Sie unmittelbar zur Verfügung haben, verständigen können."

"Gut, Senor," rief Almeja — "bann erlausben Sie uns aber auch, baß wir uns ohne Weisteres in unsere Geschäftslocale zurückverfügen burfen, um bort selber nachzusehen, benn barauf wird hier Reiner von uns Allen vorbereitet sein."

"Das bedauere ich, verehrter Herr," erwiesberte, wenn auch mit größter Höflichkeit, ber Officier — "betrachten Sie sich nicht etwa als Gefangene, aber — mir ist strenge Ordre geworsben Sie hier zurück zu halten, bis Sie sich nicht allein enischieden, sondern das auch vorher bestimmte Geld herbeigeschafft haben. Nehmen Sie sich nur Zeit dazu," setze er freundlich hinzu, "Sie sollen gar nicht gedrängt werden — correspondiren Sie mit Ihren verschiedenen Häusern, vereinigen Sie sich untereinander."

"Und bazu burfen wir dies Local nicht verlaffen?" rief Roneiro, der fich auf seinem Zettel ebenfalls mit einer runden Summe von 15,000 Pesos verzeichnet fand.

"Das allerbings nicht," sagte ber Officier. "Caramba Senor," sagte Almeja, bem ber Schreck über bie 20,000 Pesos boch in die Gliesber gefahren war, indem er sich mit seinem Tuch ben kalten Schweiß von der Stirn wischte, "das fr. Berstäder, In Merico. IV.

۲.

ist — Sie nehmen mir bas nicht übel, ein wunderliches Benehmen gegen Manner gerade, die ihr ganzes Leben eben der Partei gewidmet haben, zu der sich der General selber bekennt. Und geht die Ordre birect von ihm aus?"

"Direct von ihm, Genor."

"Und hat er felber bie aufgeführten Ramen gesehen?"

"Nicht allein bas, Senor, sonbern auch eigen= hanbig bie beigefügten Summen ausgefüllt."

"In ber That? — fehr freundlich und liebenswürdig von dem General — aber es ift boch kein Gedanke baran, daß wir die von uns verlangten Summen auch nur zahlen können, bavon ganz abgesehen, ob wir die Handlung bil- ligen ober nicht, und uns für diese Regierung ausopfern möchten."

"Der betreffenbe Finanzbeamte wird augen= blicklich zu Ihrer Berfügung stehen, verehrter Herr —"

"Sehr schön — sehr schön," nickte Almeja, "und inbessen wird und bann wohl verstattet, es uns hier so bequem als möglich zu machen," sette er mit einem bittern Blick auf bie kahle und trostlose Umgebung hinzu. — "Caramba Señor, bas ist eine unwürdige Behandlung, die

uns hier zu Theil wirb, und wir haben es wahrlich nicht gerabe um General Marquez verstient. Doch wie bem auch sei, wir werben uns vor ber hand bem fügen mussen — burfte ich Sie nur jett," fuhr ber alte herr fort, inbem er sich überall im Zimmer umsah, "ersuchen, einen Diener nach einer Flasche Wasser und einem Glas zu senben. Mir klebt die Zunge am Gaumen."

"Ich bedauere fehr, verehrter Herr," erwiesberte ber Officier mit äußerster Höflichkeit, "Ihnen barin nicht willfahren zu können. Es ist strenger Befehl gegeben, die herren in keiner Beise mit Lebensmitteln zu versorgen."

"Caramba!" rief Almeja aus — "auch felbst tein Glas Baffer?"

"Auch selbst kein Glas Wasser," sagte ber Officier bestimmt — "es hängt ja von ben Herren ab, in kurzester Frist wieder auf freiem Fuß zu sein." Damit empfahl er sich, nach einer achetungsvollen Verbeugung gegen die Gefangenen. Er gab sich aber nicht einmal die Mühe, ben Spott zu verbergen, ber in seinen Zügen lag, und ließ die Versammelten in nicht geringer Aufregung zurück.

Im Nu hatte es sich nämlich im Saal aus=

gesprochen, bag man Almeja felber ein Glas Waffer verweigerte, es lag alfo auf ber Sand, wie man gegen fie vorzugeben gebachte; mit Bof= lichkeit und dabei Folterzwang burch hunger allerdings ber ichnellfte Weg um gum Biel gu fommen. - Und tropbem beschloffen einige ber Berren, es auf bas Schlimmfte autommen gu laffen. Der verfprochene Finangbeamte erichien allerdings fehr balb und brachte bie Furcht= samften babin, sich rasch zu fügen. Er bestand auch nicht fest auf ben angegebenen, und vielleicht absichtlich fo boch gegriffenen Summen, bie, wie er recht gut mußte, in Wirklichkeit nicht berbeigeschafft werben fonnten. Er ließ fünfzig und mehr Procent von feinen Forberungen ab, ertlarte aber auch babei auf bas bestimmtefte, bag Reiner ber Berren ben Convent, ber indeffen von den braugen liegenden Liberalen unaufhör= lich icharf beichoffen murbe, verlaffen burfe, bis er sich nicht ber "nothwendigen Forderung ber Regierung" gefügt habe.

Einige ber Herren weigerten sich aber trotsbem und erklärten, sie könnten und würden das Geld nicht unter solchem Zwang herbeischaffen, und man ließ sie bann auch ruhig gewähren, ja bekümmerte sich gar nicht um sie. Unter biesen besand sich auch ber Amerikaner Galway, einige Deutsche und einzelne Mexicaner, bie sich nicht benken konnten, baß bas Ganze mehr als eine freche Drohung sein würde; aber bie Nacht brach an — eine Forberung, bie sie stellten, nach Lebensmitteln ausschicken zu bürsfen, wurde mit einsachem Achselzucken beantwortet; babei schien bas Feuern von braußen heftiger als je zu werden, und sogar bort, wo sie sich befanden, konnten sie fühlen, wie die schweren Rugeln gegen das Steingebäude schmetterten, ohne daß bis jetzt eine berselben zu ihnen hereinzgeschlagen wäre.

Sie baten jett die Soldaten, ihnen Matraten ober wenigstens eine Dede für die Nacht zu versichaffen. — Die Leute schüttelten schweigend mit dem Kopf, so gern sie auch wohl selber — gegen eine gute Belohnung natürlich — bereit gewesen wären, die verschiedenen Bunsche zu erfüllen. Sie wurden zu ftreng überwacht und durften ihre Posten nicht verlassen.

Einige ber Gefangenen waren ältliche Herren, bie für ihre Gesundheit fürchteten, wenn sie, noch bazu ohne Lebensmittel, gezwungen würben, eine zweite solche Nacht burchzumachen — sie gaben am nächsten Morgen nach. Das Gelb nachbem so viel als möglich abgehandelt, wurde herbeigeschafft, und man entließ sie bann mit ber größten Artigkeit.

Galway, auf seine Nationalität trotend, hielt noch bis zulett aus, aber auch er fand balb, baß ihm bie ganzen Bereinigten Staaten Nichts nüten konnten, wenn er hier verhungerte, und nachbem er seinen Beitrag auf hundert Golb-unzen heruntergehandelt hatte, zahlte er ebenfalls.

\* \*

Am 9. Juni, etwa nach Mitternacht, gab Marquez plötlich ben Befehl, bag alle Adjutan= ten ihre Pferde bereit halten sollten — Ordon= nanzen flogen nach allen Richtungen, und etwa gegen zwei Uhr kam ber Befehl zum Aufsitzen.

Marquez, ein großer Theil ber Generale und sämmtliche Abjutanten mit ihren Orbonnanzen versammelten sich (etwa vierzig Pferbe zusammen) im Kloster San Jago und ritten von bort aus, ohne daß Jemand, als die oberen Befehlshaber vielleicht, eine Ahnung gehabt hätte, was beabssichtigt wurde. Galt es nur eine Recognoscizung, einen ernstlichen Ausfall, einen Durchbruch vielleicht gegen Queretaro? — Die Leute zersbrachen sich barüber den Kopf. Da rasselte plötze

lich die Artillerie durch die Straßen heran, die Rifleros de la Frontera und die Gensdarmerie folgte, die Husaren schlossen sich an, und es blieb jett keinem Zweifel mehr unterworfen, daß irzgend ein entscheidender Schlag ausgeführt und gewagt werden sollte. — Aber das konnte nicht gegen Queretaro gehen, denn bei der Calzada S. Antonio Abad, gerade nach Süden zu, ging der Zug, und Queretaro lag im Norden, oder wollte Marquez den Feind täuschen, und nachher erst die Schwenkung machen?

Draußen, unmittelbar vor ber Stadt wurde Halt gemacht und bas Ausfallscorps geordnet, bis etwa drei Uhr Morgens die Jäger den Befehl erhielten vorzudringen und sich in wildem Ansturm gegen die nächste Schanze zu werfen. Aber mit heftigem Gewehrfeuer wurden sie empfangen und konnten nicht, trot allem Helbenmuth, in die mit tiefen Gräben umzogenen Befestigungen gelangen.

Jett bonnerten bie rothen Husaren heran und Allen voran ihr wackerer und helbenmuthisger Führer Graf Rhevenhüller — umsonst — Rittmeister Schäbler erhielt gleich beim ersten Anprall einen Schuß mitten in die Stirn, und ein furchtbares Kleingewehrfeuer, von sausenden

Granaten unterstütst, zeigte ben Stürmenben nur zu beutlich, baß sie es mit einer unverhältniß= mäßigen und noch bazu wohlvorbereiteten Ueber: macht zu thun hatten.

Nach fast vierstündigem Gefecht und Rleinsgewehrseuer sah Marquez, daß ein Durchbruch nicht möglich sei — er gab den Befehl zum Rückzug, und das blutige Feld von Todten und Berwundeten bebeckt, von dem jett siegreichen Feind verfolgt, wurde die Truppe in die Stadt und hinter die Wälle zurückgetrieben.

Marquez hatte in seiner Begleitung zwei schwer bepacte Maulthiere, benen er nicht von ber Seite wich, und hinter ihnen ritt er erst fels ber wieber in bie garrita ein'.

## 9. Indiverluce.\*)

In berselben Zeit, in ber Marquez sein frevelhaftes Spiel in ber Hauptstadt trieb, und Menschenleben muthwillig in die Schanze schlug, nur um seine eigenen selbstsüchtigen Plane zu fördern, erwartete Kaiser Maximilian im Gefängniß von Queretaro das Kriegsgericht seiner Feinde und hatte schon fast mit dem Leben abgeschlossen.

Der Kaifer war, ba langerer Wiberstand auf bem Gerro de las Campanas Wahnsinn gewesen, und bas kleine Saufchen seiner Getreuen sich ergeben hatte, nach der Eruz, als bem festesten

<sup>&</sup>quot;) Wenn ich bierbei manche Namen verandert babe, fo geschah es nur, um noch in Mexico Lebenben teine Unannehmlichkeiten gu bereiten.

Platz gebracht werden, und wurde bort natürlich scharf bewacht, aber Escobedo selber hatte besohlen, ihm jede mögliche Bequemlichkeit zu gestatten, von denen ihm freilich wenig genug geblieben schien. Sein Zimmer hatte man, mit Ausnahme des Feldbettes und eines Fauteuils, rein ausgeplündert — seine silberne Waschtoilette stahl Lopez eigenhändig, aber man gestattete dem Kaiser wenigstens den Berkehr mit seinen gestreuen Mitgefangenen und überhaupt jede Freisheit, die sich mit seiner Lage eben vertrug.

Freilich brangten sich auch viele Officiere hinzu, um ben Maximiliano be Habsburgo mit eigenen Augen zu sehen, und Viele waren ihm lästig — Manche aber auch lieb, wie z. B. Obrist Gallarbo, ber nicht zuerst die Hand an ben Monarchen legen wollte und ihn passiren ließ.

Alle diese Officiere erzählten aber jett auch freimuthig den schändlichen, nichtswürdigen Berzrath, durch den sie, von Miguel Lopez geleitet, die Eruz und damit Queretaro genommen, was der Kaiser im Anfang gar nicht glauben wollte.

"Ift es benn möglich, ist es nur benkbar," rief er aus, "bag Lopez, Lopez, an bem ich Alles gethan, ein solcher nichtswürdiger Schurke sein konnte! Und in bemfelben Augenblicke, wo seine Helfershelfer schon bereit standen, wo Mues vorbereitet war, um mich, seinen Wohlsthäter, zu verderben, kommt er herein zu mir, nimmt von mir die Tapferkeitsmedaille und küßt mir dafür die Hand — wahrlich ein Judaskuß dem, den er schon verrathen hatte — pfui über ben Menschen! — Und was wird jest mit ihm?"

"Que quiere; Majestät," sagte Gallarbo — "solche Menschen benützt man, wenn man sie gerade braucht, aber giebt ihnen nachher einen Tritt. Ich traf ihn heute, und er hatte die Frechheit mich anzureden und mich zu bitten, ihm zu einer Stelle behilflich zu sein — ich sagte ihm aber: die einzige passende Stelle, die ich für ihn wüßte, sei an einem Baum mit einem Strick um den Hals. Ich glaube, er wird uns hier nicht lange lästig fallen."

"Und Marquez?"

"Salt sich noch in Merico mit Silfe ber europäischen Truppen und veröffentlicht alle Tage Berichte, baß Sie mit ber Armee unter= wegs waren und zum Entsage kamen."

"Aber er hatte neue, strengere Befehle, ohne Saumen hierher nach Queretaro mit ber Caval= lerie zu kommen."

"War ein Glud fur uns, bag er es nicht

that," sagte ein anderer ber Officiere, "so hat er sich gefallen, selber Kaiser in ber Hauptstadt zu spielen, über die er viel Glend gebracht. Ich weiß nicht wer schlimmer ist, er ober Lopez."

"Bon Allen verrathen," murmelte ber Kaiser bitter vor sich hin, "von Allen, auf die ich zählen mußte, weil ich sie für meine Freunde hielt. Bon den Pfassen — das wundert mich nicht — das ist deren Natur — von den Franzosen — ich war ein Thor, ihnen zu glauben — nur das schmerzt, solche Undankbarkeit von denen zu erleben, für die wir Alles gethan, was in unseren Krästen stand."

Er blieb an bem Tag sehr niedergeschlagen. Ueberhaupt trat jett, nachdem die erste Aufregung vorüber war, ein Grad ber Erschlassung ein, indem sich auch sein altes Leiden wieder einstellte. Der mericanische Militärarzt, den man Klugheit halber noch zugezogen, trug jett darsauf an, daß der Kaiser eine andere Wohnung angewiesen bekomme, und man brachte die Gesfangenen dann, aber unter strenger Bewachung, in das Kloster Teresita.

Ein Befehl war inbessen erlassen, baß sich alle kaiserlichen Officiere, bie noch verstedt lagen, melben sollten, ober man wurbe sie, wenn fie

nachträglich entbeckt würben, ohne Weiteres tobts schießen. Einige thaten es, Mendez aber, ber recht gut wußte, daß sein Leben doch verfallen sei, sobald man nur seiner habhaft werde, blieb versborgen, wurde aber natürlich von seinem eigenen Diener für Geld verrathen und augenblicklich zur Erecution hinausgeführt — und bazu schienen bie Liberalen allerdings berechtigt.

Menbez war es gewesen, ber nur nach bem Gerücht bes October-Decrets, und ehe es noch selbst gesetzlich in Kraft getreten, die beiden mexicanischen Generale Arteaga und Salazar hatte erschießen lassen.

Man brachte ihn nach ber äußeren Mauer ber Plaza be Torros, in der Nähe ber Alameda, wo er von einem Detachement ber Cazadores be Galeano von rückwärts erschossen werden sollte, wie es in Merico mit Personen geschieht, bie von der Gegenpartei des Berrathes bezichtigt werden. Mendez wollte sich aber durchaus nicht in diese Stellung fügen. Auf einem Knie ruhend, brehte er sich um als es knallte, hob den Hut in die Höhe, rief Biva Merico und siel auf das Gesicht — war aber nicht todt und bei voller Bessinnung, denn er zeigte mit dem Finger hinter das Ohr, um anzudeuten, daß man borthin

schießen und ihn töbten möge — was auch einer ber Cazabores that. \*)

Escobebo ist fast in allen über Mexico ersichienenen Buchern als ein grausames Scheusal bargestellt worden, bessen Drängen allein Juarez habe nachgeben mussen, um bes Kaisers Tod zu befehlen. Nach Allem aber, was ich selber an Ort und Stelle über ihn gehört, und was auch außerbem aus allen ben Schriften, die ihn sonst schmähen, hervorleuchtet, ist das nicht allein nicht der Fall, sondern er hat sich sogar in Allem, was den unglücklichen Gesangenen betraf, höchst ehrenshaft und sogar theilnehmend bewiesen, und war entrüstet darüber, als er erfuhr, daß einer seiner Generale den Kaiser für eine Nacht in die Todtensgruft des Klosters gesperrt hatte.

Es war ihm auch von ber höchsten Regierung anfangs ber Befehl geworben, alle höheren Of= ficiere auf ber Stelle erschießen zu lassen; aber er hatte sich nicht allein geweigert, ihn auszu= führen, sonbern machte Juarez selbst Borstel= lungen, baß etwas Derartiges ohne vorhergegan= genes Rechtsversahren nicht zulässig ware.

Daß Graufamkeiten in feinem Beer verübt

<sup>\*)</sup> Bring Galm: "Queretaro".

worden sind, liegt im mexicanischen Charakter, und er kann nicht dafür verantwortlich gemacht werden, benn es ist sehr die Frage, ob er darum wußte. Marquez ließ auch — auf dem Zug nach Queretaro die unterwegs gefangenen Guerillas, die den Zug aushalten wollten, heimlich und gegen den Befehl Maximilian's erschießen, und es wird Niemandem einfallen, deshalb dem Kaiser einen Borwurf zu machen. Außerdem liegt jeder Grund vor, zu glauben, daß Escobedo um spätere Fluchtversuche des Kaisers wußte und schwieg, oder doch Nichts sah, so lange es eben möglich war.

Die Theilnahme, die des Kaisers Schidfal indessen im Land erweckte, war allgemein, und steigerte sich, als man anfing an seiner Begnasbigung zu zweifeln.

Nach Queretaro war inbessen auch ein in Mexico ansässiger amerikanischer Kausmann Thomson gekommen, ben seine Reisen bis nach San Louis und in das Hauptquartier von Juarez geführt. Er mochte auch dort wohl die Gewiß= heit erhalten haben, daß an eine Rettung Maximilian's nicht mehr gedacht werden durfe, wenn er nicht im Stande sei, "sich selber zu helfen". Man besprach es wenigstens bort ziemlich offen,

bağ Juarez wohl leicht bewogen werben könne, seinen Tob in Berbannung zu verwandeln, baß aber sein, bei ihm allmächtiger Minister Lerbo be Tejaba auf bem Tobe Maximilian's aus po-litischen Gründen sest bestehe, und bavon nicht wanken und weichen wolle.

Thomson, ein nichts weniger als poetischer, aber durchaus praktischer Kopf, faßte da den Entschluß, den Kaiser, wenn es irgend möglich sei — und was ist in Mexico mit Geld nicht möglich — zu befreien, und reiste zu dem Zweck nach Queretaro, wo es ihm seicht gelang, Zutritt zu Maximitian zu bekommen. Escobedo legte Niesmandem Etwas in den Weg, und wo er selber persönlich um eine Gunst für den Kaiser ansgegangen wurde, bewilligte er sie stets, ja er hatte sogar schon eine längere Unterredung mit Maximitian gehabt, um Unterhandlungen mit Juarez zu seinen Gunsten einzuseiten.

Der Kaiser empfing Thomson gütig wie alle Uebrigen, und schien nur stutig zu werben, als bieser seinem Fluchtplan Worte gab. Stand es wirklich so schlimm mit ihm, baß man schon an etwas Derartiges benken mußte? Thomson übrisgens, auf einen Wiberstand ober ein Zögern vorbereitet, ließ ihm ben ersten Tag Ruhe, ben

Borschlag zu überbenken, und kam erst am nach=
sten barauf zurud. Er selber hatte sich unter=
bessen mit ben gewöhnlich Wache haltenben Of=
sticieren bekannt gemacht, und sich balb überzeugt,
baß es gar so keine große Mühe kosten wurde,
biese Herren zu kaufen.

Einmal gab es wirklich nur sehr wenig ganz robes Officiersvolk unter ben Liberalen, das sich an der Gefangenschaft des Kaisers und auf seinen Tod freute — die Meisten nahmen mehr oder weniger Theil an dem Schicksal eines Mannes, von dem sie von Tag zu Tag mehr gute und edle Züge erzählen hörten, und — hatten außers dem eine unüberwindliche Schwäche für die lans desübliche Münzsorte.

Der Kaiser äußerte gleich anfangs zwei Bebenken gegen einen Fluchtplan. Erstlich war es
ihm, wie er sagte, ein unangenehmes Gefühl,
"davonzulaufen" — und bann könne er gar
nicht baran benken, ohne die mit ihm am meisten Gefährbeten, wie Miramon, Mejia und
Prinz Salm, zu entsliehen, und bas bot allerbings schon mehr Schwierigkeiten, war aber
trothem burchzuführen.

Prinz Salm wurde mit in bas Geheimniß gezogen und ging rasch und freudig auf ben gr. Gerftäcker, In Merko. IV.

Plan ein. — Alles, nur nicht ber Gefangene bieser Menschen und von ihrer Willfür abhängig bleiben — aber ber Kaiser schwankte. — Er hielt es nicht mit seiner "militärischen Ehre" verträgslich, und ber Prinz hatte Mühe genug, ihn zu überzeugen, wie er ber gerade genug gethan, und auch noch andere Pflichten habe, um sein Leben zu erhalten.

Dem Prinzen gelang es babei, ohne besondere Schwierigkeit, den Officier für sich zu gewinnen, ber am häufigsten die Wache hatte. Die Garenison von Queretaro war nämlich schon sehr zussammengeschmolzen, da man alle entbehrlichen Truppen nach der Hauptstadt dirigirt hatte, um dort die Belagerung und Einnahme derselben zu unterstüßen.

Der Kaufmann Thomson war inbessen auch nicht mussig gewesen und hatte für Pferbe und Wassen gesorgt, um sie zu ber noch später zu bestimmenden Zeit bereit zu halten. Gelb besaß ber Kaiser noch für die nächsten Ausgaben, um seinen Rettern wenigstens eine Abzahlung zu machen. — Das Uebrige sollte dann angewiesen werden.

Der erfte Officier mußte übrigens noch einen zweiten gewinnen, ohne bessen Mithilfe die Flucht

nicht bewerkstelligt werben konnte, und Alles ichien fich fo gunftig als möglich zu gestalten.

In biefer Zeit traf bie Pringeffin Salm in Queretaro ein, ber es nach unsagbarer Muhe und Ueberwindung aller möglichen Schwierigsteiten endlich gelang, ihren Gatten aufsuchen zu burfen.

Thomson hatte bavon gehört und sich wieber Zutritt zu bem Kaiser zu verschaffen gewußt, bem er einmal Bericht abstatten und bann eine brinsgende Bitte an's Herz legen wollte.

Der Raifer empfing ihn wie immer freund= lich, und nach turger Ginleitung fagte er bann:

"Es fteht Alles gut, Majestat — Prinz Salm hat tuchtig vorgearbeitet, die nothigen Officiere sind gewonnen, so daß wir bereit sein muffen, schon in nächster Zeit auszubrechen, aber eine Bitte habe ich an Sie."

"Und die ift, lieber Thomfon?"

"Wie ich heute gehört habe, ist eine Dame eingetroffen, die Prinzessin Salm. — Wenn Ihnen an bem Gelingen unserer Flucht auch nur das Geringste liegt, so theilen Sie ihr keine Shlbe über unsern Plan mit, oder gestatten ihr gar, daß sie sich hineinmischt."

"Sie irren sich, Thomson," sagte ber Kaiser.

- "Die Prinzessin ift uns treu und aufrichtig ergeben und an Berrath nicht zu benten."

"Davon spreche ich nicht, Majestät, und fürchte keinen Verrath von ihrer Seite," sagte Thomson, "wo aber bei einer solchen Sache Da=men die Hand mit im Spiel haben, geht es je=bes Mal schief, benn sie können ben Mund nicht halten."

"Ich glaube, bie Pringeffin kann ichweigen, wo fie will."

"Möglich," sagte Thomson nach einigem Zausbern, "aber — ich habe in meinem Leben nichts Beweglicheres und Unruhigeres gesehen, als diese Dame ist — ich kenne sie schon von Mexico her. Sie wechselte bort fortwährend aus ber Stadt in bas feindliche Lager und zurück —"

"Um Vermittlungsversuche zu machen."

"Ich weiß es, aber sie trieb es in einer so raftlosen Beise, daß sie Porfeirio Diaz zulett ausweisen ließ und ihr nur schwer die Erlaub= niß gab, nach Queretaro zu gehen. Sie wurde, mit allem Gifer für die Sache, hier mehr versberben als gut machen, und ich bitte Guer Masjestät dringend, mir nur hier zu folgen."

"Wenn ihr nur ber Pring felber nicht ichon bavon gesprochen hat!"

LESSESSEEMENT

"Dann gebe ich keinen Claco für unfern gangen Plan."

Der Kaiser lachte. "Sie haben schlechtes Bertrauen auf weibliche Bunbesgenossen, und boch leisten sie manchmal vortreffliche Dienste."

Thomson schüttelte mit bem Ropf. "Ich will wünschen, bag ich mich irre, Majestät," sagte er, "aber bas Beste ware, bag wir sie auf turze Zeit von hier entfernten — es arbeitet sich besser."

"Ich werbe mit bem Prinzen sprechen," sagte ber Raiser nach kurzem Nachbenken, "aber gerabe bie Prinzessin scheint mir sehr resolut."

"Das ist sie," bestätigte Thomson. — "Ich glaube nicht, daß es noch eine zweite Dame in Merico giebt, die mehr Strapazen erträgt — und durchmacht, und kein Cavallerist sitt fester im Sattel als sie, aber Alles was ich fürchte, ist übertriebener ober verkehrter Eifer, und außerdem ist sie der spanischen Sprache gar nicht mächtig. — Wie gesagt — ich bitte Majestät dringend, sich nicht mit ihr einzulassen."

"Schön, schön, lieber Thomson, wir wollen bie Sache bebenken. Sie haben vielleicht Recht, und wenn bas Unglud nicht schon geschehen ift, soll sie von mir Nichts barüber erfahren — ober boch jedenfalls zur Vorsicht ermahnt werden."

Damit war vor ber Hand Nichts weiter zu thun und Thomson kehrte in bie Stadt zurud, um noch nöthige Anordnungen zu treffen.

Um nachften Morgen besuchte bie Bringeffin ben Raiser wieder, aber er brauchte Richts mehr an fie zu verrathen, benn fie mußte ichon alles von ihrem Gatten und - ichien mit bem Plan nicht einverstanden. Gie hatte ben einen Officier gefeben und traute ibm nicht - bie Leute woll= ten nur Gelb erpreffen, meiter Nichts - bei einem folden Vorhaben muffe man fich an bobere Officiere wenden, die auch wirklich eine Flucht fichern tonnten - biefe unteren Officiere bingen ja nur von einem Befehl ihrer Oberen ab, ber - felbst zufällig gegeben, bie gange Cache über ben Saufen werfen tonnte. - Auch diesem Thom= fon, ben fie fennen gelernt hatte, traute fie nicht - es war aber möglich, bag er es ehrlich meine, wenn auch immer mit ihm gewagt.

"Aber Prinzessin, Sie sehen zu schwarz," sagte ber Kaiser freundlich — "es ist mahr, ich bin jest von Berrath umgeben gewesen, aber soll es benn gar keine ehrlichen Menschen auf ber Welt mehr geben?"

"Gut, Majestät," sagte die Prinzessin, "als= bann versprechen Sie mir wenigstens, vorher nach PERMIT PERMITS

Baron Magnus und einigen tüchtigen Rechts= gelehrten zu senden, und — hören Sie erst beren Meinung — ich will mit Freuden selber nach Mexico reisen und sie holen."

"Sie wollen biese bose und gefahrvolle Reise für mich machen?" sagte ber Raiser herzlich — "wie kann ich bas Alles Ihnen banken."

"Maes, Alles will ich für Sie thun," rief bie Prinzessin leibenschaftlich, "aber folgen Sie nur bieses Wal meinem Rath, Majestät. Mein Leben gabe ich ja so gern für bas Ihre hin, wenn ich es bamit erkaufen könnte, aber — mir sagt eine Uhnung, baß Sie ben Weg zur Flucht, ben sie mit hilfe bieser Menschen suchen, nicht offen sinden werden. Aber einmal die Sache mißglückt, und Sie sind verloren, benn ein zweiztes Wal wird man Ihnen keine Gelegenheit mehr geben. Warten Sie die Gesandten ab."

"Aber inbessen geht bie Cache hier ihren Gang," sagte ber Raiser. "Juarez brangt und bie Gesandten werden zu spät eintreffen."

"Und ist es nicht möglich Aufschub zu er= langen?"

"Man mußte fich an Juarez selber wenden — und wer kann das thun?"

"Das ift bann bas Bichtigere," rief bie

Prinzessin, augenblicklich bereit, irgend welchen schwierigen Auftrag zu übernehmen. — "Lassen Sie mich machen, Majestät," fügte sie mit herzegewinnendem Lächeln hinzu — "ich habe es mir nun einmal in den Kopf gesett, Sie zu retten, und was ich unternehme, führe ich auch sicher durch."

"Täuschen Sie sich nicht, Prinzessin," sagte ber Kaiser gutmuthig. — "Sie wurden ba viels leicht bas Unmögliche versuchen — boch veremos — wunderbarere Dinge sind geschehen."

Die Prinzessin führte ihren Borsat in ber That burch. Der Obrist Billanueva bei ben Liberalen, ber aber ganz burch bie Ueberredung ber Prinzessin ihrer Seite gewonnen worden, rieth jett selber dem Kaiser, ein paar Zeilen an Juarez zu schreiben und ihn um 14 Tage Aufsichub zu bitten, um sowohl seine Vertheidiger von Mexico kommen zu lassen, als auch alles nöthige Material herbeizuschaffen, und es gelang der Dame bei einer persönlichen Zusammenkunft mit Juarez, zu welchem Zweck sie beschwerliche Tour nach Luis Potosi machte, ihm wenigstens drei Tage Ausschaft vorden, um bessen vorden, um ben preußischen Gesandten herbeizurgen, da

sich ber österreichische als völlig unbrauchbar und nutlos zeigte. Er war ein diplomatischer Schattenmann voller Furcht und Bedenken, eine abelige Puppe, wie sie leiber nur zu oft in fremde Welttheile geschickt werden, um das beutsche Bolk dort würdig zu vertreten. Diese Leute sind völlig nutlos in der Heimath, und man ist da thöricht genug, sie nach außen als Repräsentanten zu schieden, wo sie auch eine Weile eine Rolle spielen, die wirklich einmal etwas Ernstliches von ihnen verlangt wird. Dann tritt ihre Nutslossischen zur Lage, und sie ziehen sich später mit ein paar unverdienten Orden mehr und einer großen Pension in's Privatleben zuruck.

Die Prinzessin kehrte nach sehr kurzer Zeit mit der Ordre des Aufschubs, der dem Processeine längere Dauer gab, zurück, war aber sehr unglücklich als sie hörte, daß die Flucht doch ausgeführt werden sollte, und versuchte nochmals aber umsonst ihre Beredsamkeit an dem Kaiser, der jetzt fest entschlossen schien den Bersuch zu wagen. Es war Alles vorbereitet, auch die Reise der Prinzessin nach Merico sollte verschoben wers den, die man wußte, ob die Flucht gelingen werde oder nicht.

Gin britter Officier hatte indeffen in bas

Geheimniß gezogen werben muffen, und am 2. Juni traf Alles so gunftig zusammen, daß diese brei gerade die Wache hatten. Es wurde nun auch befinitiv festgestellt, daß die Flucht in der nächsten Nacht stattsinden solle.

"Außer burch bie Cavalleriewache an ber Treppe," erzählt Prinz Salm, "und bie Infansteriewache vor bem Thor bes Klosters wurden die Gefangenen burch keine andere bewacht. Die Officiere waren gewonnen, und die Soldaten folgten ohne zu denken den Officieren. Der Mittmeister nahm sogar eine Escorte mit. In der Stadt lagen nur einige Truppen in den Häusern zerstreut, und die Straßen wurden nicht später als bis eilf Uhr von kleinen Infanteries Patrouillen durchzogen. Bor der Stadt standen keine Posten und keine Truppe überhaupt zwischen bort und der Sierra Gorda."

An biefem Tage kam Miramon's Gemahlin nach Queretaro und es wurde ihr gestattet, ihren Mann zu sehen, aber um ein Uhr traf eine telesgraphische Depesche von Mexico ein mit der Nachsricht, daß Baron Magnus mit den beiden ersten Abvocaten Mexicos, Martinez de sa Torre und Riva Palacio, unterwegs sei.

Die Prinzessin hatte sich bie größte Dube

gegeben, ben Kaifer noch zu bewegen, wenigstens bie Ankunft ber Gesanbten und der Abvocaten abzuwarten, aber er schien biesmal entschloffen zu fliehen, denn er ahnte was ihm bevorstand, und wollte es nicht abwarten.

Unruhig ging er an bem Nachmittag in seinem Zimmer auf und ab — alle Vorbereitungen waren getroffen und nur die Nacht mußte abgewartet werden, um Queretaro unter starker Begleitung und fast ohne Gefahr zu verlassen. Da verlangte eine alte Frau zu dem Kaiser gelassen zu werden, die, wie sie sagte, einige Kuchen für ihn gebacken hatte und sie ihm selber bringen wolle. Er war immer gut mit den armen Leuzten gewesen, und wenn sie auch arm sei, wolle sie ihm doch ihre Dankbarkeit zeigen.

Die Solbaten ließen sie burch, blieben aber — wie ihr Befehl lautete, bei der offenen Thur stehen, und die Alte reichte jest dem, darüber allerdings überraschten Monarchen das kleine Körbchen, indem sie ihn bat, die dürftige Gabe freundlich anzunehmen. Bon den Soldaten unsbemerkt, schob sie aber babei das eine Brödchen, während ihr Blick den Kaiser traf, ein wenig vor — es war das jedenfalls ein Zeichen, schütztete die Brödchen bann aus, und jedes Geschenk

verweigernd, eilte fie, fo rafch fie konnte, wieber zurud und auf bie Strafe.

Maximilian kannte aber schon diese Art, kleineZettel in Brod zu verstecken — er hatte mehrere
in der nämlichen Weise erhalten, und wie er
sich nur unbemerkt wußte, brach er das bestimmte
Brödchen auf. Ein unheimliches Gefühl beschlich
ihn jedoch dabei — was für eine Nachricht konnte
es sein, die ihm jeht noch mit solcher Vorsicht
gesandt wurde, wo er fast offen mit allen seinen
Freunden verkehren durste — etwas Gutes schwer=
lich — und seine Ahnung hatte ihn nicht ge=
täuscht. In dem Brödchen war allerdings ein
kleiner Zettel verborgen, auf dem aber nur, mit
augenscheinlich verstellter Handschrift die Worte
standen:

"Buten Sie sich — bie Leute, mit benen Sie flieben wollen, find Berrather."

Ein recht webes, bitteres Lächeln zudte um bes Raifers Lippen, als er bie Worte las unb ben Zettel babei fast unbewußt in lauter kleine Studchen zerpflückte.

"Alles Berräther," — murmelte er endlich halblaut vor sich hin — "alles Berräther — giebt es benn keinen ehrlichen Menschen mehr in Merico?"

Er ging von jett an mit raschen Schritten in seinem kleinen Gemach auf und ab — nachebenkend die Hände, wie er es gewöhnlich that, auf ben Ruden gelegt und ben Ropf etwas gesfenkt — endlich schickte er nach Prinz Salm, ber rasch zu ihm eilte.

"Lieber Salm," sagte er, jetzt wieder voll= kommen ruhig, "da die Gesandten unterwegs sind, ist die Reise Jhrer Frau nach Merico un= nütz geworden. Außerdem habe ich beschlossen, daß wir in dieser Nacht nicht flieben wollen."

"Majestät!" rief Salm wirklich erschreckt aus, "bas kann nicht Ihr Ernst sein — Alles ist vorbereitet — Alles — Sie brauchen nur Ihr Zimmer zu verlassen, aufzusitzen und bavon zu reiten. Sämmtliche Officiere, die heute die Wache haben, sind gewonnen, ich bitte Sie bringend von diesem unglückseligen Gedanken abzusstehen."

"Es geht nicht, lieber Salm," entgegnete aber ber Kaifer freundlich — "benken Sie nur, was bie fremben Gesanbten sagen wurden, wenn sie von Mexico hier ankamen und ich ihnen burchsgegangen ware."

"Ihrem Gott wurden fie banken," rief Pring Salm eifrig, "benn bamit ware ja Alles erreicht,

was sie jest nur vielleicht mit vieler Muhe — ober gar nicht — erstreben könnten. Oh, Masjestät, ich bitte Sie bringend, folgen Sie nur bies eine Mal meinem Rathe — Sie befinden sich in größerer Gefahr, als Sie vielleicht glauben!"

"So schnell geht es nicht, lieber Salm," läschelte der Raiser, "und dann — habe ich auch Ihrer Frau versprochen, hier zu bleiben, bis die Gesandten eintreffen — mein Bersprechen muß ich boch halten?"

"Majestät!" rief Prinz Salm bewegt, "meine Frau kann Ihnen kein solches Versprechen absgenommen haben — und sicher nicht für den Fall, daß Sie sich früher retten würden. Alles, was sie will, ist ja doch auch nur, Sie in Freisheit und Sicherheit zu sehen."

Der Raiser schüttelte ben Kopf. — "Bitte, sprechen Sie mit ben Officieren — wir muffen es auf einen anbern Abend verschieben, auf ein paar Tage kommt es ja boch nicht an."

Prinz Salm ging, kehrte aber balb zurud, um bem Raiser auf's Neue Borftellungen zu machen. Die Officiere waren außer sich, benn sie wollten einmal bas ihnen versprochene Gelb verbienen, und bann lag ihnen auch baran, von hier fortzukommen. Es wußten zu viele Bersfonen um ben Fluchtplan — jett fei die Sache noch ein Geheimniß und die Ausführung so gut wie gelungen, allein eine Gelegenheit wie die heutige komme nie wieder.

Es war umsonst. So leicht sich ber Kaiser sonst zu irgend Etwas bereben ließ, heute gab er nicht nach.

"Bo ift Thomson?" frug er nach einer tlei= nen Beile.

"Thomson, Majestät, ist heute Mittag abgereist, um nicht nach gelungener Flucht in ben Berbacht der Beihilse zu kommen. Er konnte auch hier Nichts mehr nüßen, denn es ist Alles so durchaus geordnet und vorbereitet, daß für ihn Richts mehr zu thun blieb. Wenn Majestät nur wollten —"

"Seute nicht, lieber Salm — heute nicht — bie herren muffen ja in ben nächsten Tagen kommen."

Die Nacht verging — und ber Kaifer blieb Gefangener — ber gunftige Moment war versftrichen.

Wie er bem Drangen ber treu an ihm hans genden Officiere nicht nachgegeben hatte, als er noch aus Queretaro ausbrechen konnte — bis es zu spät war — so auch hier. Zu spät! zu spät!

Am nächsten Tage schon zeigten strengere Maßregeln und die Entfernung der früheren Wachen, daß Escobedo Alles wissen mußte — wenn er es nicht schon früher gewußt hatte.

Prinz Salm wie alle übrigen Officiere wursben von dem Kaiser getrennt und im Casino untergebracht, wie ebenfalls unter strenge Be-wachung und Aufsicht gestellt, die sogar so weit ging, daß man ihnen nicht einmal mehr ein Eß=besteck erlaubte.

Als Doctor Basch, ber ebenfalls vom Kaiser getrennt gewesen war, aber sehr bald wieder die Erlaubniß erhielt, zu ihm zu gehen, bei ihm eintrat, sagte ihm Maximilian, indem er mit ihm über die jett vollständig gestörten Flucht= pläne sprach: "Das haben wir nur den Weiber n zu verdanken — ich glaube, die Miramon muß geschwätzt haben."\*)

Die nächsten Tage vergingen in großer Un= ruhe, benn bas Kriegsgericht sollte feine Situn= gen beginnen' und zwar — als bem größten Raum in Queretaro, wo man auch bem Publikum

<sup>\*)</sup> Bafch: "Erinnerungen", Band II. 190.

ben Zutritt gestatten konnte — im Theater Iturbibe. Wie unwürdig das sei, bem Kaiser gegenüber, sah man natürlich nicht ein. Sowie man aber auch nur bem Kaiser die Mittheilung machte, erklärte er augenblicklich auf das bestimmteste, daß er nicht dort persönlich erscheinen würde, und babei blieb es.

Die Gefandten gaben fich indeffen im Berein mit ben gekommenen Abvocaten bie größte Dube, ben Raifer gar nicht vor ein Rriegsgericht zu bringen, fonbern ibn ben Civilgerichten gu überweisen, wodurch bie gange Sache ichon ein anberes Unfeben bekam, und nicht von unreifen mexicanischen Officieren, sonbern von wirklichen Juriften entschieben murbe. Man hatte ben Raifer allerbings mit ben Waffen in ber Sanb gefangen genommen, aber boch nicht in ber Schlacht besiegt, fonbern nur von einem Berräther gekauft - aber Lerbo be Tejaba woll te be= fonders bas October=Decret gegen ihn als Saupt= anschulbigung erhoben miffen, obgleich es ber Raifer felber faft nie hatte ausführen, fonbern faft ohne Ausnahme Gnabe malten laffen, und bamit war bas Urtheil ichon von vornherein gesprochen. Der Angeklagte follte außerbem 17 Fr. Berftader, In Merico. IV.

nach bem Gefet vom 25. Januar gerichtet werden.\*)

Sammtliche, bem Kaiser meist freundlich gesinnte Officiere, die darüber befragt wurden,
erklärten auch achselzuckend, daß sie die feste Ueberzeugung hätten, der Kaiser würde zum Tod
verurtheilt und das Urtheil dann jeden falls
von Juarez bestätigt werden, und jetzt war es Prinzessin Salm, die auf Flucht drang und den
Kaiser dahin zu überreden suchte.

Maximilian dagegen, dem man auch wohl diese schlimmen Anzeichen veröffentlicht hatte, vertraute immer noch sest auf die Hilfe des preußischen Vertreters und die seiner Advocaten, und wollte, als ihm die Prinzessin den Vorschlag machte, Nichts davon wissen.

"Ich bin überzeugt, liebe Prinzessin," sagte er, "daß Sie es gut und aufrichtig mit mir meinen, aber — Damen sind boch vielleicht für so Etwas nicht die passenden Werkzeuge, und so sehr ich Escobedo's Schonung nach dem er sten Fluchtversuche anerkenne, so würde ein zweiter, wenn entdeckt, unsere Lage sehr verschlimmern."

<sup>\*)</sup> Das Gefet vom 25. Januar, in bem Juarez alle mit ben Baffen in ber Sand Betroffenen jum Tobe verurtheilte.

"Aber ich gehe sicher, Majestät!" rief bie Prinzessin, im Gifer für ihre Sache erglühend, "und Alles ist schon vorbereitet. Den Obrist Billanueva, der in der Stadt befehligt, habe ich vollständig gewonnen und von ihm ist kein Berrath zu fürchten — nur noch ein anderer Obrist, der die Gefängnisse unter seiner Aufsicht hat, Riva Palacio, muß gewonnen werden, und alle diese Menschen sind mit Gold zu kaufen. Ich stehe Ihnen für den Erfolg, wenn Sie mich mit den entsprechenden Witteln ausstatten."

Der Kaiser hatte bas Vertrauen verloren, aber bem bringenben Zureden der Dame konnte er zulet nicht widerstehen. Schon ihre Worte ließen ihn ahnen, daß seine Sache doch vielleicht gefährlicher stünde, als er anfangs geglaubt — er gab seine Zustimmung, und fröhlichen Herzens eilte die unermübliche Frau an ihr Werk.

## 10. Die Verräther.

Marquez war mit seinen Ausfallstruppen geschlagen worben, und wenn man auch in Merico wußte, baß ber kleinen Zahl eine furchtbare Uebermacht, noch bazu hinter befestigten
Werken, gegenüber gestanden, so machte es boch
in ber Stadt einen höchst peinlichen Einbruck,
benn was konnten sie jett noch hoffen.

Die Stadt selber sah auch veröbet aus — alle Läben waren geschlossen, die Bewohner wagten sich kaum noch auf die Straße, denn das Feuer der Belagerer wurde von Tag zu Tag heftiger, und trübe Nachrichten von außen dienten nicht dazu, den Belagerten frischen Muth zu geben. So wenig man dis jetzt wirklich geglaubt, daß Queretaro genommen und der Kaiser gefangen

Marie Contract

sei, so brängte sich boch ber Masse enblich bie Ueberzeugung auf, baß es im inneren Lande nicht gut stehen könne, sonst hätte man schon in bieser langen Zeit bestimmte Nachricht haben müssen — aber Gewißheit fehlte, und bie wackeren öfterreichischen Führer, Graf Khevenshüller und Obrist Kodolich, wiesen alle Bersuche bes liberalen Oberbesehlshabers, die Wassen in einer hoffnungslosen Sache niederzulegen, auf bas entschiedenste zurück.

Da gelangte plötlich am 16. Juni ein Brief von Baron Lago aus Tacubana, bicht bei Mexico, an ben Grafen Khevenhüller, ber jeden Zweifel zerstreuen mußte und bem Ganzen eine entschiesbene Wendung gab.

Baron Lago, ber öfterreichische Geschäftsträger, aus Furcht, sein kostbares Leben gefährdet zu sehen, hatte allerdings den Kaiser in seinen letten Tagen und in der höchsten Gesahr verlassen — hier aber traf seine Kunde zur rechten Zeit ein, um weiteres Blutvergießen und Unheil zu vershüten.

Der Brief lautete: "Lieber Graf — Ich mache Ihnen officiell zu wiffen, bag ber Kaifer Maris milian sich in Queretaro, von wo ich am heutis gen Abend hier eingetroffen bin, in Gefangens schaft befindet. Er wurde am 15. Mai mit feis ner ganzen Urmee und allen feinen Generalen gefangen genommen.

"Ich habe Seine Majestät zu wiederholten Malen in seinem Gefängniß in dem Kloster de las Capuchinas gesprochen. Ohne Zweifel hat General Marquez einen eigenhändigen Brief Seiner Majestät, den Ihnen Herr v. Magnus gesendet hat, beseitigt. In diesem Briefe bessiehlt Ihnen Seine Majestät sowie allen übrigen Officieren öfterreichischer Nationalität, fürderhin jedes Blutvergießen zu vermeiben.

"Ich erlaube mir nun, Ihnen bies, in meiner Eigenschaft als öfterreichischer Geschäftsträger, mitzutheilen, indem ich Sie und die anderen Officiere der genannten Nationalität für jedes, von nun an für eine verlorene Sache vergossene Blut jedes Desterreichers verantwortlich erkläre, und dies zwar gegenüber Seiner k. k. öfterzreichischen Majestät.

"Empfangen Gie Berr Graf ic.

Baron be Lago."

Der lette Sat war eine — Schwachheit, um ein ganz milbes Bort zu gebrauchen; Desterreich hatte sich lange von ben nach Mexico gezogenen Solbaten losgesagt, fand es sogar später gegen

bas "Princip", Officiere von bort wieber anzustellen, und gestattete es nur ausnahmsweise. Aber ber Brief selber klärte endlich die Situation und brachte das unnatürliche Berhältniß in Mezrico zu einem Abschluß. —

Im erzbischöflichen Palais saß an bem namlichen Nachmittag Labastida und schrieb verschiebene Briefe, horchte aber babei immer unwillfürlich nach ber Thür. — Er hatte ben General Marquez zu sich bitten lassen, und erwartete ihn schon seit fast zwei Stunden, ohne daß er ber Aufforderung gefolgt wäre.

Enblich melbete ein im Borzimmer stationirter Pabre ben Oberbefehlshaber ber Stadt, und gleich barauf betrat Marquez in voller Uniform, aber bleich und mit sinster zusammengepreßten Zügen ben Raum.

"Monfenor hatten gewünscht mich zu sprechen," sagte er, "und es trifft sich babei sehr gut, benn ich ware auch von selber heute zu Ihnen gekommen. Was ist es, bas Sie mir mitzutheilen haben?"

"Nichts Gutes, lieber Marquez," fagte ber Erzbischof, "nichts Gutes in ber That. Aber was hatte Sie zu mir geführt?"

"Ich möchte Ihre Neuigkeit zuerft hören,"

fagte Marquez troden, "vielleicht ift es bas Nam= liche, was ich erfahren habe."

"Schwerlich," rief Labaftida, "bann bringen Sie mir eine andere Unglucksbotschaft."

"Es kommt felten eine allein," lachte Mar= quez bitter, "also was war es?"

"Santa Unna ist von ben Liberalen gefangen genommen," sagte ber Erzbischof mit unterbrudter Stimme, "und Bera-Eruz selber vielleicht schon, während wir hier sprechen, in ihren Handen."

"In ber That?" sagte Marquez, ohne jedoch besondere Aufregung beshalb zu zeigen, "ist Ihr Bote zurud?"

"Denken Sie sich bie Nieberträchtigkeit von Porfeirio Diaz," rief aber der Kirchenfürst, und seine Augen blitten babei vor Zorn und Insgrimm — "den Boten, den Padre Zaloga, haben sie aufgefangen — er hatte noch andere wichtige Papiere aus Puebla bei sich, die jetzt verloren sind — den Brief aber, der mir über Santa Anna Kunde giebt, schieft mir General Diaz hier herein, und zwar zugleich mit einem Zettel, worin er uns einfach anzeigte, daß er den "würsdigen Padre" als Spion habe hängen lassen."

zudte um Marquez' Lippen, aber er hielt es nicht einmal ber Dube werth, barauf zu antworten.

"Da bringe ich noch beffere Kunde," fagte er nach einer Pause, "biesen Brief haben bie fremben Obriften heute von bem österreichischen Gesanbten erhalten."

"So wissen sie Alles?" rief ber Erzbischof rasch.

"Gewiß -"

"Und was haben fie beschloffen zu thun."

"Was konnten fie beschließen? Gie weigern fich, weitere Dienste zu thun, und bie Geschichte ift aus."

Der Erzbischof fah ben General ftarr und erbleichend an.

"Und was gebenken Sie zu thun?"

"Mich nicht von ben Liberalen erwischen zu laffen," erwieberte Marquez troden.

"Und bie Stadt?"

Der General zuckte bie Achseln. — "Unsere Truppen können sie nicht allein mehr halten," sagte er ruhig, "und werben sich hüten, einen weiteren Versuch bahin zu machen."

"Und wenn man ihnen Gelb verfprache?"

"Monfenor haben ichon zu viel versprochen," fagte ber General ruhig, "baß Ihnen fein Menich

mehr glaubt. Jest aber hulfe auch nicht einmal mehr Gelb, und wenn es ber Klerus wirklich baar aus ben Hänben gabe — es ift zu spät. Hätten Sie ben Kaiser unterstützt, so konnten Sie mit bem noch zu einem Verständniß kommen — mit ben Liberalen ist bas, wie Sie recht gut selber wissen, nicht mehr möglich, und Sie mögen jetzt sehen, wie Sie mit benen fertig werben."

"Und ist bas all' ber Dank, ben wir von Ihnen zu erwarten haben, General?" sagte Lasbastiba, sich stolz emporrichtenb.

"Dant?" erwieberte Marquez bitter — "ich wüßte in ber That nicht, Monsenor, wofür ich Ihnen Dank schulbig wäre, benn von allem Ansfang an hatten Sie nur das Interesse des Klerus im Auge und hielten sich zu dem, der Ihnen Aussicht bot, das zu fördern. Ich habe es verssucht, aber es ging eben nicht — das Bolk wird doch mit den Jahren klüger. War es sonst noch Etwas, das Sie mir mitzutheilen hatten?"

"Und foll benn wirklich Alles verloren fein!" rief ber Erzbischof in Bergweiflung.

"Darüber werben Sie sich mit bem Prasi= benten Juarez verständigen muffen, Monsenor," erwiederte kalt ber General, machte bem Erz= bischof eine tiefe Berbeugung und verließ bas haus.

Unter bem Militar entwickelte fich jest eine gang eigenthumliche, aber babei fast unbeimliche Regfamteit, benn mit ber Bewigheit, bag bas Raiferreich gefturgt und ber Raifer gefangen fei, bachten die fremben Truppen gar nicht mehr baran, für General Marquez ober irgend einen Mexicaner ben Rrieg fortzuführen. Ihre Führer erklärten augenblicklich bem General Marquez, baß fie mit Porfeirio Diag felber über ihren Bug nach ber Rufte in Unterhandlung treten murben - erhielten aber gar feine Antwort. Marques blieb überhaupt von bem Augenblick an ver= ichwunden. Nachdem man ihn noch bei General Unbrabe hatte vorfahren feben, fette er' fich in feinen Wagen, und fein Menich mar im Stanbe anzugeben, wohin er fich gewenbet.

Das Commando in der Stadt, oder vielmehr ben Oberbefehl über die jetzt unaufhaltsam einstretende Berwirrung, übernahm General Tavera, aber auch ihm blieb nichts weiter übrig, als mit dem Feind zu capituliren — es wäre ihm nicht möglich gewesen, die jetzt von den deutschen Truppen aufgegebene Stadt auch nur gegen einen Ansturm des Feindes zu halten, selbst

wenn er noch Lebensmittel für feine Solbaten gehabt hatte.

Die fremben Truppen aber zogen, wie es mit Porfeirio Diaz ausgemacht worden, fammtlich in ben kaiserlichen Palast, in bessen Hofräumen sie sich lagerten. Die Thore wurden geschlossen, und die ausgesteckte weiße Jahne deutcte an, daß sie alle Keindseligkeiten eingestellt hätten.

Jett erft bekamen fie sichere Nachrichten von ihrem Kaiser, und mit welchem Beh es bie treuen Bergen erfulte, läßt fich benten.

Am 21. enblich marschirte Porfeirio Diaz in musterhafter Ordnung in die Stadt. Es war eine rauh aussehende Armee, die Soldaten meist barfuß oder mit Sandalen, in Leinwandhosen, oft ohne Jacken selbst, aber vortrefflich bewaffnet und in strenger Disciplin gehalten. Den Soldaten war unter Todesstrafe jede Gewaltthat verboten, auch der Berkauf von spirituösen Gestränken in der Stadt für die ersten drei Tage bei schwerer Strafe untersagt.

Der Klerus aber mußte — wo er am liebften bie ganze Armee ber Liberalen ercommunicirt hatte, zu Mittag ein Tebeum abhalten und
alle Glocken läuten laffen — fie beuteten ben Frieden. Während die Gloden noch erklangen, die Soldaten aber schon meist Alle ihre Quartiere bezogen und die Officiere sich zerstreut hatten, um ihre alten, lange nicht gesehenen Bekannten und Berwandten wieder aufzusuchen, ritten zwei Reiter in mericanischer Tracht über die Plaza und bogen nach einer der Seitenstraßen ein. Dieser solgten sie eine kurze Strecke, die sie ein kleines aber freundliches Haus erreichten.

Der Eine von ihnen, eine sehr stattliche Gesstalt mit schwarzem Schnurrbart und Militärrischem in seinem ganzen Wesen, hielt hier, sprang vom Pferb, warf seinem Begleiter die Zügel zu und klopfte mit dem Hammer an die Pforte. Es dauerte auch nur wenige Momente, so erschien ein indianischer Bursche, der aber mehr erschrocken als erfreut schien, den Caballero da zu finden.

"Nun, muchacho," fagte biefer, "Du schneis best ja ein sehr bestürztes Gesicht — ist bie Senora zu Hause?"

"Ah, Senor Lopez!" rief ber Junge, "find Sie wieber ba? Rein, bie Senora ist nicht zu Hause — schon seit brei Tagen nicht."

"Seit brei Tagen?" rief Lopez erstaunt -

"Bei ihren Eltern," sagte der Bursche, "und ich weiß nicht, wann sie wiederkommt."

Lopez warf ihm einen buftern, mißtrauischen Blick zu, erwiederte aber kein Wort, brehte sich ab, schritt hinaus, sprang wieder in den Sattel und trabte die Straße hinab, dem Hause seiner Schwiegereltern zu. — Was konnte nur seine Frau bewogen haben, ihre eigene Heimath zu verlassen? Aber das Alles mußte er ja bald ersfahren, und schärfer ließ er sein Pferd ausstraben, um die Stätte rasch zu erreichen.

Bier ober fünf Straßen mochten die Beiben etwa passirt sein, ohne ein Wort mit einander gewechselt zu haben, als sie wieder an einem größeren und sehr eleganten Hause anhielten, und wieder sprang Lopez aus dem Sattel und flopfte an die Pforte — aber Niemand antworstete ober kam um zu öffnen.

Sein Begleiter — Obriftlieutenant Jablonsty, hatte wohl, als sich Jener eben bem Hause näherte, eine Frauengestalt bemerkt, die auf ben einen Balcon trat. Sie warf aber nur einen flüchtigen Blick hinab und verschwand bann wieder, und Jablonsky glaubte natürlich, daß sie nun einen Diener zum Oeffnen senden würde — aber es kam Niemand. Lopez klopste jest

ftärker und anhaltend, und ließ zulest den Hammer so rasch und tonend auf das Eisen niederfallen, daß das ganze Haus davon erbebte und die Nachbarinnen schon auf die Balcone hinaustraten. Endlich wurden unten Schritte gehört, die Thur öffnete sich und ein junges Mädchen stand im Gang.

"Die Señora im Haus?" rief Lopez, ber sie recht gut kannte, — "wie geht es Dir, Ma= nuelita?"

"Meine Schwester fommt gleich," erwiederte die Senorita, ohne aber nur den Gruß mit irgend einem Wort oder Blick zu erwiedern. — Lopez wollte auch an ihr vorüber und durch den unteren Gang der Treppe zueilen, als er seine junge Frau erblickte, die mit dem Kind auf dem Arm ihm entgegenkam, seiner Umarmung aber auswich und ihm nur den erschreckten Knaben entgegenhielt.

"Da," rief sie, und ihr Antlit war babei todtenbleich, aber ihre Augen blitten und ihre ganze Gestalt zitterte — "da hast Du Dein Kind, Berräther — Berräther an Deinem Kaiser und Wohlthäter, an dem Pathen Deines eige= nen Knaben!"

"Querida!" rief Lopez entsetzt, indem er vo

bem fprühenben Blid bes jungen Beibes icheu einen Schritt zurudtrat — "was ift Dir?"

"Mas mir ist?" rief aber die Frau, den Knaben auf den Boden setzend, indem sie sich zu ihrer vollen Höhe aufrichtete, "und das fragst Du auch noch? — Traidor! — weißt Du, wie Dich das Wort, einem Judas gleich, durch die Welt treiben wird? Da, nimm Deinen Anaben — Du hast ihm die Schmach, den Fluch Deines Namens gelassen, und er wird ein Verräther werden, wie Du selbst — aber dann weiche von dieser Schwelle, denn verslucht ist selbst der Boden, auf dem Du stehst!"

"Um ber heiligen Jungfrau willen!" rief Lopez, die Arme nach ihr ausstreckend; aber bas junge Weib flog ben Gang zurück, und bas Kind, bas sich aufgerafft hatte und so klein war, baß es kaum laufen konnte, suchte schreiend ihr zu folgen.

Lopez stand, bas Gesicht in ben hanben bersgend, vernichtet und gebrochen, bann raffte er sich empor — er zögerte — sollte er ihr nach? — er wagte es nicht — ben schreienden Knaben aufgreifend und an sich pressend, füßte er das Kind, aber setzte es wieder auf ben Boden, bann aus bem haus mankend, ergriff er bie

Zügel seines Pferdes und schwang sich in ben Sattel.

"Caracho, Lopez!" rief ihm sein Begleiter zu — "mas ist Euch? Ihr seht ja kaseweiß aus, — Etwas vorgefallen im Haus?"

Lopez antwortete ihm nicht, sein Thier fühlte die Sporen, und im Galop sprengte er die Straße hinab — wohin? — er wußte es selber kaum, und das Thier flog mit ihm den Weg entslang — Jablonsky war aber schon an seiner Seite.

"Compañero!" fagte er, "ich halte es jett nicht länger aus — acht Stunden sind wir nun gezritten, ohne daß auch nur ein Bissen Brod oder ein Tropfen Wein über unsere Lippen gekommen ist — das wird langweilig. Da vorn ist eine Pulqueria, und ich muß wenigstens ein Glas Wein trinken oder ich kann mich nicht mehr im Sattel halten" — und ohne Weiteres vorausprengend, zügelte er sein Pferd dort ein, sprang hinab, band es draußen an einen Ning und trat in das Innere.

Es war die nämliche Pulqueria a los descontentos, die Jablonsky schon von früher her gut genug kannte und wußte, daß man dort ein Fr. Gerstäder, In Merico. IV.

gutes Glas fpanischen Wein befam. - Lopez folgte ibm fast willenlos. Die Bunge tlebte ibm felber am Gaumen, und er fühlte, bag er einer Stärfung bedürfe. Der Raum im Innern mar freilich mit Menschen gefüllt, benn bas brangte und mogte nur fo heute burch bie Strafen. Burbe boch die Stadt nicht mehr befchoffen, und Reben trieb es Neues von brauken und Nachrichten theils von Queretaro, theils von anderen Orten ber zu hören. Gbenfo hatte fich bier eine Anzahl ber liberalen Officiere versammelt, um bie Tagesneuigkeiten zu besprechen, und meift bie Tifche im benachbarten Zimmer befett. Ginige ftanben aber auch an bem Schenkftanb felber, um fich ihre Glafer fullen gu laffen, und ber Wirth batte taum Sante genug, um ihnen Allen zu willfahren.

Zwischen biese hinein trat Jablonsky, und Niemand achtete auf ihn. Wer auch kannte ben Burschen. Jeber hatte selber genug mit sich zu thun, und eben so wenig würde man seinen Kameraden, ber ihm bicht folgte, bemerkt haben, wäre nicht Ginzelnen bessen so merkwürdig bleisches Gesicht aufgefallen.

"Caracho!" flufterte einer ber Officiere bem anbern zu - "fieh 'mal ben Caballero an; ich

glaube, ber hat nicht einen Tropfen Blut mehr in ben Baden."

Der Angerebete hielt gerabe ein großes Glas Wein in ber hand, bas er fich felber am Schenketisch geholt hatte, und war eben im Begriff bavon zu trinken. Ueber bas Glas hin sah er nach bem Bezeichneten hinüber, als er es rasch und fast wie erschreckt wieder absette und laut ausrief:

"Lopez! Purisima!"

"Lopez? — wer? welcher?" rief es im be= nachbarten Zimmer — "Miguel?"

Lopez hatte ben Blick bem, ber seinen Namen nannte, zugewandt und einen Freund erkannt, mit bem er früher viel verkehrt — aber es lag ihm jett Nichts baran, alte Bekanntschaften wies ber anzuknüpfen — er wäre auch am liebsten gleich wieder umgekehrt, aber bas hätte Aufsehen erregt. — Was kümmerten ihn die Officiere — nur ein Glas Wein wollte er trinken, und dem Andern nur leicht zunickend, trat er zum Schenkstisch.

Lopez — ber Name hatte aber wie Feuer gezündet, denn es wurde gerade in der Zeit fast von Nichts weiter in Mexico gesprochen, als von der Einnahme von Queretaro, bei der ge= rabe bieser Lopez ben Kaiser verrathen und ihn und die Festung für 3000 Unzen an Escobedo verkauft hatte. — "Miguel Lopez?" rief es von allen Seiten. — Die Officiere wollten ben Mann selber sehen und brängten herbei. Der Erste aber, ein Hauptmann Estella, der sich von seinem Erstaunen erholt hatte, rief, indem er einen Schritt auf Lopez zutrat:

"Und Du Schurke magst es, unter ehrliche Leute, unter Solbaten zu kommen und mit ihnen an einen Tisch zu treten und von einem Wein trinken zu wollen? Caracho!" Und mit bem zwischen ben Zähnen hervorgezischten Fluch, goß er in aller Wuth bem Buben ben Wein, ben er noch in ber Hand hielt, in's Gesicht hinein.

Lopez griff, faft außer fich, nach ber Seite, wo er jebenfalls feinen Revolver trug, aber jett brach ber Sturm von allen Seiten gegen ihn los.

"Hinaus mit bem Schuft — hinaus mit ber Canaille!" rief es, selbst ber Wirth griff in Entzuftung nach einer vollen Flasche, die er verzfehrt in ber Hand hielt — "auf die Straße mit dem Verräther, oder besser noch, an den Galgen mit ihm!" Und wer etwas Flüssiges in der Hand hielt, goß es über ihn, ja Gläser wurden nach ihm geschleubert; ein großes Pulqueglas barst

ihm am Ropf, und nur burch ben Sut murbe bie Bucht beffelben gebrochen.

Lopez warf schen ben Blick umber, aber er sah auch im Nu, baß er hier Alle gegen sich hatte. Selbst sein Helsershelser Jablonsky brückte sich vorsichtig von ihm fort, um nicht in den Berdacht zu kommen, daß er zu ihm gehöre, und dann gleiche Mißhandlung zu erfahren, und der Berräther, seige wie er sich immer gezeigt, sloh aus der Thür, warf sein Pferd los und sich in den Sattel, und jagte, wie von Furien gepeitscht, die Straße hinab. — Wohin er sloh? Niemand hat es erfahren — unter anderem Namen mag er wohl das Land verlassen haben, aber selbst Mexico, das Land des Berraths und Treubruchs, mochte diesen nichtswürdigen Berräther nicht auf seinem Boden dulden.

Auch Marquez war verschwunden, hielt sich aber noch, wie man bestimmt wußte, in ber Stadt versteckt, und Porfeirio Diaz hatte 10,000 Pejos auf seinen Fang gesett, so daß bie Polizei einen außerorbentlichen Eifer ent= wickelte, um ihn aufzuspüren.

Ebenso fahnbete man auf ben Brafecten D'horan, ber in Tlalpam bie zwölf Liberalen hatte hangen laffen. Draußen am Norbenbe Mexicos, in einer vollkommen abgelegenen Gegend, wo nur die ärmsten Bewohner der Stadt in Schmutz und Dürfztigkeit lebten und in den letzten Tagen der Bezlegerung, wo die Augeln immer dichter flogen, auch fast alle ihre elenden Baracken verlassen hatten, schien noch die eine von diesen hütten bewohnt. Gine alte Frau wenigstens stand vor der Thür draußen und mußte wohl Jemanden erwarten, denn sie sah fortwährend die Straße hinunter und ging nur manchmal in ihre elende Kammer zurück. Dort hatte sie eine Kranke im Bett liegen, mit der sie, aber auch nur leise slüsternd, einige Worte wechselte.

Wieber war sie herausgekommen und erschrak sichtlich, benn bicht vor ber Thur bemerkte sie zwei Frembe. — Sie wollte sich wenden und in bas haus zuruckgehen, aber ber Eine, ber mit bem Andern ein paar Worte geflüftert hatte, eilte ihr rasch nach und sagte:

"Oh, Señora — erlauben Sie mir eine Frage — wohnen Sie hier ganz allein?"

"Ja," brummte die Frau — "weshalb?"

"Dh — ich — suche einen guten Freund, bem ich gern Etwas fagen wollte."

"Ja, bann muffen Gie ihn wo andere fuchen,"

knurrte die Alte, beren Gesicht in tausend kleisnen Falten lag, mahrend die zusammengekniffenen grauen Augen daraus vorblitten — und damit eilte sie über den Hof schräg hinüber, und murbe im nächsten Moment auch die Thur ersreicht und jedenfalls hinter sich zugeworfen und verriegelt haben. Der Fremde schien aber nicht gesonnen, sich so abfertigen zu lassen. Mit ein paar Sähen war er an ihrer Seite.

"Seib Ihr ein Räuber?" schrie bas Weib entsett, indem sie ihn zurückzuschieben suchte. — "Und glaubt Ihr, daß es bei einer armen alten Frau Etwas zu stehlen gäbe? Fort mit Euch, oder bei —"

"Pft," warnte aber ber Frembe, ber auch gar nicht wie ein Mexicaner aussah. "Ich weiß, wen Ihr bei Euch habt, und muß ihn sprechen. Seib Ihr vernünftig, so soll Euch kein Leib geschehen — und ihm auch nicht. Nehmt Ihraber keinen guten Rath an, bann rufe ich ben nächsten Solbaten, der vorbeigeht, und was bann geschieht, wißt Ihr."

"Wer seib 3hr?" rief bas Beib, an allen Gliebern zitternb, "und was wollt 3hr?"

"Ich bin ein Amerikaner," fagte ber Frembe, "und muß ben General fprechen — weiter Nichts."

"Belchen General — ich weiß von keinem General," rief aber die Alte, mahrend sich der Fremde jedoch ohne Weiteres in die Thur drangte, "da seht selber — ist das etwa einer?" Und sie beutete dabei auf das in der Ecke befindliche Bett, auf bem, mit dem Rücken nach dem Zimmer zu, eine Gestalt, mit einer Serape zugedeckt, lag, die aber eine Frauenmuge über die Ohren gezozgen hatte.

Der Frembe beobachtete die angebliche Kranke etwa eine halbe Minute und ließ bann ben Blick im Zimmer umherschweifen. Der Raum sah öbe genug aus, kahle Wände, ein paar wacklige Sessel, ein alter Tisch — außerbem war es bei bem geschlossenen Laben fast ganz bunkel. Der Frembe stieß aber ohne Weiteres ben Laben auf — unter bem Bett sah er ein zusammengeschnürztes Bündel, und ein anderes, wie es die Indianer gewöhnlich zu Markte tragen, sag noch mitzten in ber Stube.

"Wer ist die Frau?"

"Meine franke Tochter," sagte die Alte finster. "Habt Ihr Euch nun überzeugt? — und nun geht, daß Ihr sie mir nicht stört; sie hat in all' dem Lärm und Trubel in der Stadt überdies in den letten Tagen keine Stunde Ruhe gehabt."

Der Frembe war nicht so leicht abgewiesen — er betrachtete sich die Gestalt etwas genaurr — die breiten Schultern gehörten keiner Frau an, er schien auch seiner Sache zu gewiß, und sich einen Stuhl nehmend, rückte er ihn ruhig an bas Bett, setzte sich barauf, nahm bann einen Revolver aus der Tasche und sagte mit ber größeten Freundlichkeit:

"General Marquez, burfte ich Sie vielleicht ersuchen, sich einmal einen Augenblick umzubreshen — bitte, geben Sie sich feine Mühe," setzte er hinzu, als er bemerkte, daß die Kranke eine fast krampshafte Bewegung unter ber Decke machte — "mein Revolver hier ist in guter Ordnung, und außerbem hält noch ein Freund von mir draußen an der Thur Wache. Sie mussen mir Rebe stehen, aber fürchten Sie auch Richts sur Ihre Sicherheit. Wenn Sie meinen Wunsch erfüllen, soll Ihnen nicht das Geringste gescheshen, und ich benke gar nicht daran Sie zu versrathen."

Die Gestalt rührte sich nicht — sie lag jest still und regungslos, und die Alte sagte zitternd:
"Aber um der heiligen Jungfrau willen, Senor, was reden Sie nur — es ist meine franke Tochter und stocktaub noch dazu. Sie könnten

eine Stunde auf fie einschwagen und fie murbe feine Sylbe bavon boren."

"So," sagte ber Frembe, indem er von seinem Stuhl aufstand — "das ist dann etwas Unberes — so werbe ich mir nur erlauben, als Wache hier zu bleiben, und meinen Freund inbessen nach einer Patrouille schicken. Behüten Sie nur so lange die kranke Tochter, Senora"
— und mit langsamen Schritten ging er nach
ber Thür.

Da plötzlich richtete sich die Gestalt im Bette empor, und der Fremde, sich rasch wendend, hielt ben Nevolver gegen sie gerichtet, aber er hatte Nichts für sich zu fürchten. Er starrte in das leichenblasse und burch eine alte Schußwunde arg entstellte Gesicht des gefürchteten Generals, das mit der Frauenmütze auch einen halb komisschen, halb grausigen Anblick bot.

"Bas wollen Sie — wer sind Sie?" rief er babei, und ber Fremde sah recht gut, daß auch er in ber rechten Hand eine Waffe trug, aber er hob sie nicht, sondern hielt sie nur trampf= haft umspannt und blitte den Eindringling mit seinen bosen, stechenden Augen, in benen ein ganzes Weer von Haß und doch auch zugleich von Furcht lag, an. "Oh, Santisima," rief ba bie Frau, auf ihre Kniee niederfallent, "ich habe ihn auf meinen Armen herumgetragen, ich konnte ihn ja nicht verrathen! Erbarmen — Erbarmen!"

"Señora," sagte ber Frembe mit voller Ruhe, "schreien Sie nicht so — ich habe Ihnen schon vorher gesagt, baß ich ihn nicht verrathen will — General, kennen Sie mich nicht mehr?"

"Nein," sagte ber General finfter und riß babei bie Mute von seinem Ropf herab, benn er fühlte, bag er lächerlich barin aussehen mußte.

"Dann will ich mich Ihnen selber vorstellen," erwiederte der Amerikaner. "Mein Name ist Galway — erinnern Sie sich meiner jett? Es sind noch kaum acht Tage her — vielleicht etwas länger, daß Sie so freundlich waren — mich, wie eine Anzahl von Kaufleuten aus der Stadt, einzuladen, wonach Sie uns dann zwangen, Ihnen bedeutende Summen Geldes auszuzahlen. Mich hielten Sie damals zwei Tage ohne einen Bissen Essen oder einen Trunk Wasser eingesperrt, dis mich der Hunger zwang, Ihnen zu willfahren, und ich war genöthigt, Ihnen hundert Unzen zu übergeben."

Als Marquez schwieg, fuhr ber Amerikaner freundlich fort:

"Sch war glücklich genug, gerabe Zeuge zu fein, wie Gie biefen Schlupfwinkel fuchten, und eine Weile habe ich mit mir gefämpft, ob ich die auf Ihren Fang ausgesetten zehntaufend Befos verbienen folle ober nicht. Die Sache bat aber einen Saten. Mitleib für Gie bielt mich natur= lich nicht ab, benn Gie find vielleicht ber abge= feimteste und blutgierigfte Schurte, ben bie Welt trägt, und haben ben Tob taufenbfach verdient. Aber bie liberale Regierung macht von ber mexi= canischen Tugend: Alles zu versprechen und gar Nichts zu halten, feine Ausnahme. Lopez, ber Queretaro und ben Raiser verrieth, hat ebenfalls Richts befommen, und ich murbe nur Dube ge= habt und aller Wahrscheinlichkeit nach gar nichts weiter als das Bergnugen erreicht haben, Ihrer Grecution beizuwohnen. Ich habe mir beshalb Die Sache anders überlegt. - Geben Gie mir bie hundert Ungen, die Sie mir frecher Beife abgenommen, wieder zurud und machen Gie bann, baf Gie fortfommen - ich werbe Ihnen nicht babei im Bege fein. Beigern Gie fich, fo befinden Sie fich eine halbe Stunde fpater in ben Sänden ber Liberalen, und mas bann mit Ihnen geschieht, miffen Sie - ben alten General Bibaurri haben fie auch vor etwa anberthalb Stunden hinausgeschleppt und von hinten er=

Marquez mar tobtenbleich geworben. "Und wer burgt mir bafür," sagte er mit heiserer Stimme — "baß Sie bas Gelb nehmen und nicht boch nachher hingehen und mich verrathen?"

"Sie urtheilen nach sich selber, bester Genezal," lächelte ber Amerikaner. — "Schon baß ich nicht mehr Gelb von Ihnen erpresse, als wirklich mein Eigenthum ist, mag Ihnen ben Beweis liefern — außerbem gebe ich Ihnen mein Ehrenwort, baß weber ich, noch mein Freund ba braußen Sie in ben nächsten vierundzwanzig Stunzben anzeigen werben. Bis bahin wünschen wir Ihrer Gegenwart enthoben zu sein. Wie ist es, haben Sie sich entschlossen?"

"Ja," sagte Marquez finster, indem er unter bie Bettbede griff und einen kleinen Sad mit Unzen hervorholte — "es bleibt mir nichts Ansberes übrig." Er langte mit der Hand hinein und hatte rasch hundert Stud abgezählt, die er dem Amerikaner reichte — "sind Sie jest zusfrieden?"

Der Amerikaner zögerte: "Die Zinsen möchte ich nicht gern verlieren — ich bitte Sie, noch eine zuzulegen." Marquez lachte. "Sie sind wirklich praktisch," sagte er — "und was wird jest? — Können Sie mir behilflich sein, von hier fortzukommen? Ich gebe Ihnen —"

"Bitte, nein," unterbrach ihn aber Galway — "bas ist Ihre Sache und geht über unsern Contract. — Nicht einen Finger wurde ich beswegen, um Sie vom Galgen zu retten. Ich habe nur versprochen, Sie nicht zu verrathen, wurde Sie aber mit Bergnügen hängen sehen. Also adios, Senor — unser Geschäft ist beenbet!" Und ohne sich weiter um ben General ober die Frau zu kümmern, schob er seinen Revolver wie das Gold in seine Taschen und verließ das Haus.

## Das Ende eines braven Mannes.

3ch möchte nicht im That verberben, Den festen Blid beengt von Zwang. Auf einem Berge möch' ich ferben, Bei gold'nem Sonnenuntergang. Marimitian.

Maximilian und seine Generale wurden nach dem letzten versäumten und dann natürlich ruchs bar gewordenen Fluchtversuch allerdings viel strenger bewacht als vorher, ohne daß sich jedoch Escobed, selber Härten gegen den Kaiser erlaubt hätte. Im Gegentheil trat er immer vermittelnd ein, wo ihn untere Officiere roh behandeln wollsten. Er hatte sogar schon früher die Erlaubniß gegeben, daß der Kaiser ein eigenes und beques mes Haus bewohnen solle, was aber durch die Proteste eines rohen Burschen, eines General

Gonzales, bem bamals bie Bewachung anvertraut worden, hintertrieben wurde, und einigermaßen hatte sich auch Escobedo dem Willen seiner Officiere zu fügen, wenn er nicht jede Berantwortung später allein tragen wollte.

Es war übrigens augenscheinlich, baß wenigstens alle besser gesinnten Mexicaner burch bas liebenswürdige und eble, wie standhafte Benehmen bes Kaisers nach und nach und mehr und mehr für ihn eingenommen wurden, und Mancher von ihnen würde vielleicht nicht ungern seine Flucht gesehen haben. Das rohe Bolk beshielt aber trothem die Oberhand, und Lerdo de Tejada hatte ja einmal seinen Tod beschossen. Es sollte ein Exempel Europa gegenüber statuirt werden, daß kein fremder Fürst es je wieder wage, die Hand nach der mexicanischen Kaiserskrone auszustrecken.

Das Kriegsgericht über ben von allen Seiten fast verrathenen Monarchen war in vollem Gang, und damit auch sein Tod beschlossen, benn bas nichtsnutzigste Gesindel saß über ihn zu Gericht und eine Appellation von diesem gab es nicht mehr. Der Kaiser hatte auch schon mit dem Leben abgeschlossen. "Das Ginzige, um was ich sie bitten werde," sagte er zu seinem Arzte, bem Doctor Basch — "ift, baß sie mein Leben allein nehmen — mein Blut bas Einzige sein lassen, was vergossen wirb — sie können sich bamit genügen lassen."

Inbessen besuchte ihn in biesen Tagen bie Prinzessin Salm noch verschiebene Male und verkehrte außerbem häufig in ber Stadt mit versschiebenen seinblichen Obristen, besonders mit Obrist Villanueva, der englisch sprach und den sie ja auch schon früher für sich gewonnen. Sie hatte es sich in den Kopf gesetzt, den Kaiser unster jeder Bedingung zu retten, und mit einer sabelhaften Ausdauer verfolgte sie diesen Plan — freilich nur mit der schon früher ausgesprochenen Idee, daß man sich nicht mit geringeren Personen dabei einlassen müsse, sondern sich an höhere Officiere wenden müsse, wobei Gold dann ber Hebel sein sollte, der sie gefügig machte.

So viel Gelb hatte aber ber Kaiser natürlich nicht baar bei sich, und konnte es auch jetzt nicht, wo sich bas Ganze um Tage hanbelte, so rasch herbeischaffen — Baron Lago — ber wahre Strohmann eines Gesanbten, war ebenfalls nicht im Stanbe, hier zu helsen, und ber Kaiser stellte enblich zwei Wechsel, jeben von 100,000 Pesos aus, die auf das kaiserliche Haus und seine Fa-

milie lauteten und von Baron Lago, als öfterreichischem Gesandten, ebenfalls unterschrieben wurden.

Der letztgenannte Herr scheint aber über seine Unterschrift sehr in Angst gewesen zu sein, benn als ihm Doctor Basch die Wechsel noch einmal brachte, um auch die Unterschrift der übrigen Gesandten zu bekommen, lief er in heller Berzweissung in seinem Zimmer auf und ab. — "Sie werden uns Alle hängen," rief er babei, "sie werden uns Alle hängen, ohne dem Kaiser Etwas nüten zu können," und mit einer Scheere schnitt er seinen Namen wieder ab.

Als man es später bem Kaiser erzählte und ihm die Worte wiederholte, lachte bieser verächt= lich und sagte: "Und welch ein Unglück wäre bas gewesen? Die Welt hätte baburch wahrlich keinen Verlust erlitten."

Die Prinzessin nun — in ber festen Ueberzeugung, mit Geld Alles auszurichten, forderte Riva Palacio — einen ber wenigen ehrenwerthen mericanischen Obristen birect auf, ihr bei ber Flucht bes Kaisers behilflich zu sein, und bot ihm bafür ben einen Wechsel von 100,000 Dol-lars. Villanueva hatte sich schon um ben nämslichen Preis bereit gefunden. War es nun, daß

ber Versuch ihn zu bestechen zu schroff an Palacio herantrat, ober ihm auch zu birect gestellt worden war, da die Prinzessin nur wenige Borte Spanisch sprach, aber — er lehnte es nicht allein nur ab, sondern brachte sogar den Fluchtversuch zur Anzeige bei Escobedo, und das schnitt dem Kaiser dann die letzte Hossnung ab.

Prinzessin Salm bekam augenblicklich Befehl, Queretaro zu verlassen, und bas Schicksal Marimilian's war entschieden.

Die Comöbie im Theater Jturbibe in Queretaro, wo bas Ariegsgericht auf ber Bühne saß, spielte sich ab. Der Kaiser und die Generale Miramon und Mejia wurden zum Tode verurtheilt, das Urtheil mußte Escobedo bestätigen, und am 16. sollte die Excution stattsinden.

Indessen hatte bas Gerücht von dem Tode der Kaiserin mehr Verbreitung gefunden, seine wenigen Getreuen fürchteten, daß es dem Kaiser von anderer Seite einmal plötslich und uner-wartet zu Ohren kommen könnte, und beschlossen endlich, es ihm mitzutheilen. Er nahm es—selber schon auf seinen Tod gefaßt, ruhiger hin, als man erwarten konnte.

"Ein Band weniger, bas mich an biese Erbe

fesselt," sagte er leise, als es ihm Mejia mit= getheilt hatte, und blieb bann still und in sich gekehrt.

Am Morgen bes 16., während ber Kaiser beschäftigt war Abschiebsbriefe zu schreiben, kam gegen eilf Uhr Vormittags Obrist Miguel Palacio, mit ihm General Refugio Gonzales — ihnen folgte eine Truppe Solbaten, die sich schweigend auf bem Vorplatz aufstellten.

Bei offener Thur las der neue Fiscal Gonzales dem Kaiser jett das Urtheil vor, der es mit ruhig lächelnder Miene anhörte; wie aber nur der Fiscal geendet, sagte er zu Doctor Basch, auf die Uhr zeigend: "Auf drei Uhr ist die Stunde angesett — Sie haben noch mehr als drei Stunden Zeit und können ruhig Alles vollenden."

Der Fiscal wendete sich zum Gehen, als Ma= rimilian plöglich frug:

"Bu wem geben Sie jest?"

"Zu General Mejia."

"Dürfte ich Sie bitten, einen Augenblick zu warten — General Mejia hat Besuch — nur einen Augenblick," — und er schritt selber hinsüber zu seinem treuen Indianer. Bor kaum einer halben Stunde ihatte er nämlich gesehen,

baß Mejia's Frau ihn besuchte, und selbst in biesem Augenblicke bachte er baran, wie furchtsbar es für die Gattin sein müsse, dem Borlesen bes Urtheils zuzuhören. Er trat hinüber in Mejia's Zelle, und den Arm der Frau in den seinen ziehend, sagte er:

"Kommen Sie, Senora — Sie muffen jett Ihren Gatten für kurze Zeit allein laffen — tehren Sie nachher zurud" — und bamit führte er sie bem Ausgang zu.

Miramon, ber wohl ahnte, was bas Alles bebeute, war Zeuge biefer kleinen Zwischenscene gewesen — er trat, als ber Kaiser zurudkehrte, auf ihn zu und sagte:

"Majestät — bas ist gar nicht Wejia's Frau."

"Und was thut das?" sagte ber Kaiser weich — "es ist eine Frau," — und bamit schritt er in seine eigene Zelle zurudt.

Gegen Mittag tam ber Beichtvater Pater Soria. — "Ich beichte nicht Jedem, ber Geist= licher ist," sagte ber Kaiser zu Doctor Basch, "und habe ben Pabre rufen lassen, um zu erfahren, ob wir uns über gewisse Borfragen einigen können."

Um brei Uhr war der zum Tode verurtheilte

Monarch völlig bereit zum Sterben,\*) als ber Obrist ein Telegramm brachte, bas bie Execution brei Tage hinausschob.

"Das ift hart," sagte ber Kaiser, "benn ich hatte schon ganz mit ber Welt abgeschlossen,"— und es war hart, benn es verlängerte nur die Todesqualen ber boch dem Tode Verfallenen.

— Und die Tage vergingen, schwache Hoffnung lebte noch in den Herzen der treuen Menschen, die ihn umstanden — aber vergebens. Der dritte Tag fam — Baron Magnus, der preußische Gesandte, der sich mit jeder Ausopferung angestrengt hatte, den Kaiser zu retten, während der öfterreichische Gesandte gar nichts that, hatte umsonst diesen Ausschlab von Juarez verlangt.

Um halb sieben Uhr Morgens kam ber Obrift Balacio mit ber Wachtmannschaft, um ben Kaiser abzuholen, ber ernst, aber vollkommen gefaßt von ben Seinen Abschied nahm.

Die Berurtheilten wurben, mahrend bie ganze Besatung von Queretaro aufmarschirt ftand, auf Wagen zu bem Gerro be las Campanas — bemsselben, wo er sich seinen Feinden ergeben hatte, hinausgeführt.

<sup>\*)</sup> Die Einzelheiten biefer Stunden bat Doctor Bafch einsach und ergreifend in feinen "Erinnerungen" geschilbett.

Alls er aus bem dumpfigen Kloster auf die freie Straße trat, sah sich der Kaiser ringsum, athmete mit voller Brust die frische Morgenluft ein und sagte: "Welch ein herrlicher Tag!— einen solchen habe ich mir immer zum Sterben gewünscht."

Und wie öbe lag die Stadt — die Straßen waren menschenleer — die Läden geschlossen — feine Neugierigen auf den Balconen, noch auf den Dächern der Häuser — allgemeine Trauer herrschte in Queretaro, denn man hatte dort den unglücklichen Kaiser von Herzen lieb gewonnen und beklagte tief sein gewaltsames Ende.

Auf bem hügel be las Campanas, ber bie freundliche Stadt mit ihren zahlreichen Thürmen und Ruppeln voll überschaute, und fast unmittels bar neben ber Stelle, wohin sich die Verrathenen damals zurückgezogen, schritt ber Kaiser in das nach bem Cerro hin offene Quarré, umarmte noch einmal seine beiden Todesgefährten und stellte sich dann fest und ruhig den Soldaten gegenüber. An ihm vorbei gingen Wiramon und Mejia. Wiramon blieb wenige Schritte von dem Kaiser stehen, und Mejia, anstatt an

feiner andern Seite zu bleiben, ging noch über Miramon hinaus. \*)

Noch einmal trat ber Raiser vor und gab jedem der Soldaten, die bestimmt waren auf ihn zu schießen, die Hand und eins der neu gesprägten Zwanzig: Dollar-Goldstücke mit seinem Bild barauf. "Schießt gut — schießt gerade hiersher!" sagte er, auf sein Herz beutend, und ging dann zu seinem Plat zurück.

Dann sprach er mit klarer Stimme die Worte: ,,, Mericaner — möge dieses Blut bas lette sein, bas für bas Wohl bes Vaterlandes vergoffen wird!"

Miramon wies in wenigen Worten ben Vorswurf bes Berrathes zurück — Mejia rief nur: "Viva Mejico — viva el Emperador!"

Die Buchsen knallten — bie brei Opfer stürzten gut getroffen zu Boden; "Hombre!" stüfterte ber Kaiser, als er zusammenbrach, bann war Alles vorbei. —

Und warum langer bei bem furchtbaren Bilb verweilen. Gin ebles Berg hatte ba ausgeschla=

<sup>\*)</sup> Es wird gewöhnlich ergahlt, ber Kaifer habe Miramon ben Shrenplat in ber Mitte zugewiesen, aber bas ift unrichtig. Wie sie fich aufstellten, ohne wohl in biesem Augenblid an ben Rang zu benken, blieben fie stehen.

gen. Maximilian, ber Erzherzog von Defterreich. war nach Merico in bem festen Glauben ge= tommen, von bem Bolt wirklich berufen gu fein, und mit bem Willen, nur bem Land Beil und Segen zu bringen - und mas fand er? Berrath und Treubruch, wohin er ben Ruß fette, eine schwankenbe Maffe, bie ihn heut' vielleicht mit lautem Jubel als Raifer begrüßte, um morgen icon, ftatt ber Blumen und Rrange, Steine auf ihn zu schleubern - ein verkommenes, burch enblose Revolutionen bemoralisirtes und gesunkenes und boch in blindem Gigenbuntel befangenes Bolt, bas burch Phrasen einen Moment für jebe Sache hingeriffen werben fonnte, und augenblicklich nüchtern wurde, fobalb man bas geringste Opfer von ibm felbst verlangte.

Dahinein trat, an ber Hand Napoleon's, Maximilian, ein Prinz, ein Seemann, ein Poet und außerbem ein braver, ehrlicher Mann, ber sich an sein Wort gebunden hielt, und nie glaubte er genug gethan und seine Pflicht erfüllt zu haben. So treu und rein sein eigenes Herz war, so konnte und wollte er auch nicht an die Schlechtigkeit anderer Menschen glauben, und selbst zuweilen gewarnt, klammerte er sich noch immer an die Möglichkeit an, daß es seine Um=

gebung boch gut und ehrlich mit ihm meine, bis sie faft Alle — Alle — mit nur sehr wenig Ausnahmen auf sein sinkendes Haupt den Fuß setzen, um barüber hin die eigene Sicherheit zu suchen.

Bon Allen wurde er verrathen — am schmählichsten von Louis Napoleon selber und seinem würdigen Marschall Bazaine, von Marquez, von Lopez, den er mit Wohlthaten überhäuft, von seinen eigenen Ministern und Näthen, ja von seiner eigenen Dienerschaft, die nur ihre Koffer füllte und bann zurück nach Hause floh, um ihren Herrn und Wohlthäter zu verunglimpfen.

Die, für die er das Wenigste im Stande war zu thun, hielten am treuesten bei ihm aus, und zu spät sah er ein, daß er weit besser deren Rath gefolgt wäre, als auf die zu hören, die sich ihm aufbrängten und sich seine Freunde nannten.

Bu fpat! wie oft schon ist bas verhängniß= volle Wort einem Fürsten verberblich geworden — zu spät! — wie oft wird es ihnen noch zum Berberben werben.

Und boch kann die Geschichte nie einen Vorswurf auf das Haupt des mexicanischen Kaisers Maximilian häufen. Er fiel — ja — aber wie ein Mann, wie ein Helb, wie ein Fürst. Seine Feinde opferten ihn — aber er hinterließ keinen Feind, und selbst die roben Mexicaner standen erschüttert an seiner Leiche.

"Era una alma grande!" (es war eine große Seele) sagte ber Obrist Palacio, als er von ber Hinrichtung zurücktehrte, und mehr Thränen sind ihm in Mexico, auf frember Erbe, nachgeweint worden, wie vielleicht irgend einem andern Fürsten ber Welt, benn erst nach seinem Tode sahen bie Mexicaner ein, was er ihnen gewesen — was sie an ihm verloren.

Die Bewohner von Queretaro waren außer sich. Sie hatten bie lange und schwere Belasgerung ertragen, sie waren gezwungen gewesen für bas Heer zu sorgen, und babei Hunger und Elend mit ihm zu theilen, aber ein förmlicher Enthusiasmus herrschte in ber Stadt für den gesmordeten Kaiser.

Die Frauen ftrömten hinaus auf bie Richtsftätte, netten Tucher mit bem vergoffenen koftsbaren Blut, sammelten Steine und Erbe von ber Stelle, auf ber er gefallen, und becten ben Plat mit Blumen.

Ein fleiner Erbhügel murbe bort aufgeworsfen und ein robes, ichwarz angemaltes Holzkreuz

barauf errichtet — aber schon in ben ersten Tagen war bas Kreuz in Splitter geschnitzt und entführt, als theures Angedenken.

Man errichtete ein anberes und wieber ein anderes — bas Bolk wurde nicht mube. Die Damen gingen in Trauer — bas Bolk umjam=merte die Stätte, bis endlich die Behörden der Liberalen, benen es unter diesen Ovationen für ben Gerichteten unheimlich zu werden anfing, und der Gouverneur von Queretaro den Befehl gab, ben ganzen Plat der Erde gleich zu machen.

Die Abobie-Mauern, vor benen die Opfer gestanden, wurden abgerissen, die kleinen Erdshügel zerstört, die dort wachsenden Cactuspflanzen abgeschlagen, und selbst das genügte noch nicht, benn aus der Stadt selber ließ man Schutt hinaufsfahren und die ganze Stätte dicht damit bededen, so daß die Stelle verschwand und Niemand mehr wußte, wo er die Blumen hinlegen sollte, die fast allnächtlich noch den Opserplat schmudten.

In ben Straßen stanben bie Frauen und jammerten und wehklagten, als ber Zug ber Solbaten von ber Richtstätte zuruckkehrte.

Ein junges Beib lehnte an ber Ede, ben Kopf mit bem Rebozo verhüllt, und jammerte laut — es war Mercebes. Ein Halb=Indianer,

ein Solbat und rober Buriche, trat zornig auf fie zu.

"Um wen weinft Du, Dirne?"

"Um meinen Kaiser!" rief bie Jammernbe, sich jah und zornig emporrichtend — "bist Du Einer seiner Mörber?"

"Barte muchacha, bas sollst Du mir bugen!"
rief ber Bube und riß ben Revolver aus bem Gurtel. Blitichnell aber zuckte ein Messer in bes Weibes Hand, und ben Urm treffend, bag bie Waffe zu Boben fiel, floh sie die Straße entlang. --

Juarez selber kam einige Tage später auf seinem Weg nach Merico burch Queretaro — aber es war ihm unheimlich in bem Ort. Diese Debe, die Trauer um ihn her that ihm weh — Kein Jubelruf begrüßte ihn, kein freundliches Wort; wo er sich sehen ließ, trafen ihn nur scheue, vorwurfsvolle Blicke, und schon mit Tagesgrauen am nächsten Worgen setzte er seine Reise nach der Hauptstadt fort.

## 12. Die Republikaner.

Musterhafte Ordnung hielt unterdeß Borsfeirio Diaz in der Stadt; die kleinste Uebertrestung der gegebenen Befehle wurde aber auch auf das strengste bestraft, und die Soldaten wußten recht gut, daß der General nicht mit sich spaßen lasse.

Neußerst achtungswerth betrug er sich ebenfalls gegen die fremden Truppen, während sich
ber österreichische und belgische Consul auf das
niedrigste benahmen, und deshalb auch Proteste
von allen Seiten hervorriesen. Obrist Rodolich
und Graf Rhevenhüller hatten (getrennt von
dem mexicanischen Oberbesehlshaber — jest General Tavera, da General Marquez nirgends
mehr zu finden war) direct mit Porfeirio Diaz

unterhandelt, und es wurde ihnen ehrenvoller Abzug, nach Kriegsgebrauch, in ihre Heimath ge= stattet.

Lerbo be Tejada protestirte allerdings später bagegen, aber Porfeirio Diaz hielt das gegebene Wort aufrecht, oder brohte selber seine Stelle niederzulegen, und Juarez wußte, welchen Einsstuß gerade dieser General im ganzen Lande hatte, wenn er ihn eben benüten wollte. Die fremden Truppen, die schon aus Merico ausmarschirt waren, wurden allerdings, in Folge davon, noch in Puebla zurückgehalten, aber man erwartete wenigstens jeden Tag die Zusicherung des Präsidenten, daß ihrem Weitermarsch Nichts mehr im Wege stehen sollte.

Die Familie Roneiro hatte inbessen, nachdem sie ihr altes bequemes Haus verlassen, die ganze Zeit über jene gemiethete und höchst unbequeme Etage bewohnt, die damals offen gestanden. Senora Roneiro drängte allerdings fortwährend in ihren Gatten, ein neues Haus zu faufen, damit sie sich dort wieder behaglicher einrichten konnten, aber einestheils waren Roneiro's Sinstünfte im letten Jahr wirklich so beschränkt worden, daß er mit den verschiedenen Anleihen und Marquez' letter Erpressung von 6000 Besos

nur auf bas Nothwendigste angewiesen blieb, und anderntheils mochte er auch sein wohl= erworbenes Eigenthum — und wenn es die Kirche beanspruchte — noch nicht für verloren geben. Die Verhältnisse in Mexico standen das ganze Jahr so ungewiß und schwankend, daß man gar nicht voraussagen konnte, wie sich Alles wenden und gestalten würde.

Allerbings ließ ber Klerus ihn verschiebene Male brängen, bas Grunbeigenthum, um nur sein Gewissen zu befreien, einer geiftlichen Persson zuzuschreiben, und zwar bem Erzbischof als Oberhirten, ba bas Gesetz noch nicht geregelt war, welches die Güter ber Tobten Hand bem Klerus zurückgab, aber er wich immer aus — verssprach es allerdings, und weshalb nicht — ließ sich aber auf nichts Bestimmtes, und besonders nichts Schriftliches ein, und wartete eben seine Zeit ab, bis benn auch richtig die Liberalen wieder an bas Ruber tamen.

Inbessen hatte sich aber in Roneiro's Familie Alles freundlicher gestaltet, benn Inez' größter Schmerz war überwunden. Sie beweinte ihren jungen Gatten wohl noch zuweilen, aber sie war boch wieder heiterer geworden, und hatte sogar bie Trauerkleider schon abgelegt. Da traf die

The entry Google

Kunde von ber Hinrichtung Maximilian's in Mexico ein, und wirkte besonders niederdrückend auf die Frauen der besseren Kreise, und übershaupt solche, die dem Hof näher gestanden hatten. Die meisten Familien legten auch in der That um den geliebten Monarchen, dessen Berlust sie erst jetzt recht schmerzlich fühlten, tiese Trauer an, und man sah in der Zeit fast keine Dame in ganz Mexico, die nicht vollkommen schwarz gekleidet ging.

Und eine Trauerkunde jagte babei bie anbere, benn jest erft, mit freigegebener Communication, wurden bie Ginzelheiten jener furchtbaren Rampfe bekannt, die bort im Innern bas Schickfal bes ganzen Landes entschieden hatten.

Auch Robriguez' Familie hatte einen schweren Berlust erlitten, benn ber immer heitere und wackere Fekiciano war bei ber Vertheibigung von Queretaro und einem Ausfall, bei bem er sich ganz besonders hervorgethan, burch einen Schuß in die Stirn getöbtet worden. Und wie viele Familien hatten liebe Tobte zu beklagen!

Die Familie saß bei ihrem Mittagsmahl, als sich die Thur öffnete und ein General ber Liberalen auf der Schwelle stand. Roneiro sah allerdings rasch und erstaunt empor, benn gr. Gerfiader, In Merko. IV.

577 (1990)

seine Diener hatten strengen Befehl, Rieman= ben unangemelbet herein zu lassen, bie Essens= stunde aber überhaupt nie zu stören, boch im Ru erkannte er ben Fremben, und aufsprin= gend rief er, indem er ihm die Hand entgegen= streckte:

"Don Porfeirio! laffen Sie fich auch einmal bei uns feben?"

"Bie geht es, Don Bautifta?" lächelte ber General, indem er die gebotene hand nahm und herzlich schüttelte — "und die Damen? — wir sind uns lange nicht begegnet und ich kann Ihnen nicht sagen, wie ich mich freue, Sie Alle hier wieder zu begrüßen."

"Und viel hat sich in ber Zeit verandert."
"Biel!" nichte Porfeirio bebeutungsvoll.

"Und mit wie viel Blut!" feufzte bie Senora. "Mußte benn ber arme Kaiser sterben? Er hat es so treu — so ehrlich mit bem Land ge-meint."

"Senora," sagte ber General ausweichenb — "ich verstehe wohl nicht genug von der hohen Politik, und weiß nicht, ob es nöthig war, — ich bedauere aber selber seinen Tod, und möchte von Herzen munschen, daß ein anderer Ausweg möglich gewesen ware. — Doch es ist einmal ge=

TO THE REPORT OF THE PARTY OF T

schehen und nicht mehr zu ändern und — vielleicht auch gut für das Land, benn wir haben jeht nicht mehr zu fürchten, daß es noch einem andern fremden Fürsten gelüsten sollte, die Hand nach unserer Oberherrschaft auszustrecken."

"Und hört benn bas Blutvergießen selbst jett noch nicht auf?" klagte Ineg, — "mir bebt es immer burch bas Herz, wenn ich einen Schuß höre."

"Rur noch Zwei find es, bie wir haben muffen," fagte General Diag ernft - "General Marquez, ber nicht allein uns, fonbern auch feinen Raifer verrathen bat, und ben Schurten D'Horan, ben bisherigen Präfecten von Mexico -Marquez' Helfershelfer, wo es galt bie liberal Gefinnten zu plundern und zu beftehlen, mabrend er indeffen beimlich mit unferen Truppen braugen verkehrte und ihnen jeden beabsichtigten Ausfall verrieth. - Aber feine Stunden find gezählt, wenn wir ibn ermifchen, und baf er fich hier noch in ber Stadt verftedt halt, weiß ich gewiß. Er hat mehrmals versucht, Unterhand= lungen mit mir angutnupfen. Bis jest mar er mir freilich zu ichlau, aber ich habe bie Soff= nung noch nicht aufgegeben. - Doch laffen Gie uns von etwas Unberem reben, als biefen traurigen und trothem nicht zu vermeibenben Dingen. Ich bin so glücklich barüber, baß ber entsetliche Bürgerkrieg vorüber ift und es keine zwei Parteien mehr im Lanbe giebt — keine wenigstens, bie sich, Bruber gegen Bruber, mit ben Waffen in ber Hand bekampfen können und burfen."

"Man ergählt sich in ber Stabt, baß Sie bie größten und gerechtesten Ansprüche auf ben Stuhl bes Prasibenten hätten," sagte Noneiro, "und wenn Sie ein Wort sprächen —"

"Benn es nur von bem einen Wort abhängt," erwiederte Porfeirio Diaz ernst, "so wird es nie gesprochen werden, benn Gott wolle verhüten, daß ich die kaum gelöschte Fackel des Bürgerskrieges muthwillig selber und von Neuem entzünden sollte. Nein, Bautista — das Bolk mag wählen — ich habe meine Schuldigkeit gethan, und möchte nicht auf eine Liste mit den Namen Marquez, Bidaurri und Lopez kommen."

"Und wo ift Lopez?"

"Ich weiß es nicht," sagte Porfeirio Diaz mit finster zusammengezogenen Brauen. "Er war hier, und hatte ich meinen Willen gehabt, so mußte er hangen, ber zehnsache Berrather, aber — er hat einen Paß von Escobebo, und ba bieser außerbem nicht besonders freundlich auf

Disarday Googl

mich zu sprechen ist — und ich weiß eigentlich nicht weshalb — so mochte ich es ihm nicht zu Leibe thun. Seit gestern ist ber Verräther übrisgens auch verschwunden, und Niemand weiß, wohin er sich gewandt. Doch, was ich fragen wollte, compadre — weshalb sind Sie benn aus Ihrem großen, hübschen Hause auss und in diessen Winkel hineingezogen? Ich hatte Mühe, Sie nur aufzusinden."

Roneiro sah etwas verlegen nach seiner Frau hinüber. "Es sind bas eigenthümliche Umstände," sagte er, "die sich nicht so rasch erzählen lassen. — Wir — wir hatten so viele Schwierigkeiten im Haus — unangenehme Störungen mit —"

"Der Geiftlichkeit, wie?" lachelte ber General. "Run ja — bie Geiftlichkeit machte uns in vielerlei Art solche Schwierigkeiten, baß ich es endlich fatt bekam und hier herüber 30g."

Porfeirio Diaz warf einen Blick auf bie Senora, benn er konnte fich recht gut benken, was ihn bazu getrieben hatte; enblich fagte er:

"Und wiffen Sie nicht, baß wir jett wieber bie Herren im Land find und nicht ber Klerus? Heute ift ber Befehl vom Hauptquartier eingestroffen und wird morgen veröffentlicht werben, baß alle die alten, biesem gegenüber gegebenen Gesetze in Kraft treten. Der Klerus barf kein Grundeigenthum besitzen, die Klöster sind sammt= lich aufgehoben, die Geistlichen burfen sich nicht mehr im Ornat auf der Straße bliden lassen — sämmtliche Processionen außerhalb der Kirchen sind verboten — das ewige Läuten mit den Glocken, das Einen zur Verzweislung bringen kann, wird auf das Nothwendigste beschränkt —"

"Aber wir haben ein Zeichen bes himmels gehabt, Senor!" rief bie Senora, bie fich nicht länger halten konnte, "wir burften nicht länger in bem Gott geweihten hause bleiben."

"Ein Zeichen bes Himmels!" sagte ber Ge= neral erstaunt, "wie versteh" ich bas?"

"Eine Erscheinung — ber Prior bes alten Rlofters."

Der General warf fragend ben Blid auf Roneiro und biefer fagte achselzudenb:

"Es war in ber That Etwas, bas ich selber nicht verstehe — eine Erscheinung bei vollkommen verschlossenen Personen zu gleicher Zeit gesehen wurde. Ich habe dabei Alles selber auf das genaueste untersucht, aber auch nicht die geringste Erkläzung für das, mir selber Unerklärliche gefunden, und — den Frauen wurde es darnach so unheim=

lich in bem alten Gebäube, baß ich bes lieben Friedens wegen endlich biese Wohnung suchte, wo wir wenigstens Ruhe gefunden haben."

"Also eine Erscheinung," sagte Porfeirio Diaz, ber mit ber gespanntesten Aufmerksamkeit ben Worten gelauscht hatte — "und wie sah sie aus? — bitte, beschreiben Sie mir einmal biesselbe, Senora — Sie glauben nicht, wie ich mich bafur interessire."

"Mich schaubert es jett noch, wenn ich nur baran zurückbenke," sagte zitternd die Frau, "es war ein Monch in seinem langen grauen Gewand, aber mit tobtenbleichen Zügen und orbent= lich funkelnden Augen."

"Ein Monch?"

"Ja — noch fehe ich sein weites, wallenbes graues Gewand vor mir, und fahre manchmal in ber Nacht mit einem Schrei empor, wenn ich bavon träume und bie fürchterlichen Worte hore, bie er bamals gesprochen."

"Und was waren bie Worte, Genora?"

"Ich werbe sie ewig im Gebächtniß tragen,"
stöhnte bie Frau. "Die Strafe Gottes hat Euch
erreicht," sagte er mit hohler, geisterhafter Stimme, "und seine Hand liegt auf biesem Hause — Glieb nach Glieb wird abfallen. Webe Euch — webe!" und erbebend barg fie ihr Geficht in ben Sanben.

"Wer wohnt jest bort bruben, Bautifta?" frug jest Porfeirio, sich zu biesem wenbenb — "Geiftliche?"

"Nein — Niemand — ich habe bie Schluffel noch nicht aus ben Sanben gegeben."

"Sehr gut," nicte ber General, "und konn= ten wir nicht einmal einen Spaziergang hinüber machen?"

"Gewiß könnten wir bas - aber weshalb?"

"Das fage ich Ihnen nachher — vielleicht begleiten uns die Damen?"

"Ich tann bie Schwelle nicht wieber über= schreiten," rief bie Senora enisett.

"Und bennoch bitte ich Sie barum," erwies berte ber General, "benn es mare boch möglich, bag wir bort ben Schluffel zu einem Geheimniß fanben."

"Den Schluffel zu einem Geheimniß?"

"Bertrauen Sie sich mir getroft an — ich — habe einige Erfahrung in berlei Dingen, und Sie selber brauchen Nichts zu fürchten. Außers bem ist es sehr zu wünschen, baß Freund Baustifta bas Haus nicht ohne alle Aufsicht läßt, benn — boch bavon später. Kommen Sie nur,

Digreed to Google

Señorita — ber kleine Spaziergang wird Ihnen ganz gut thun, und am hellen Tag fürchten Sie sich boch wahrhaftig nicht, die Räume wieder zu betreten, in benen Sie so manche Nacht ruhig und ungestört geschlafen haben?"

Er ließ auch nicht nach, bis sich bie Damen zum Ausgehen rufteten — verlangte nur noch von Roneiro ein Licht, bas er entzweibrach und in die Tasche stedte, und begleitete sie bann ohne Weiteres hinüber in das altbewohnte Haus. Unterwegs aber, als er bem ersten Officier bez gegnete, beorberte er eine kleine Patrouille zu bem Gebände, die dort unten an der Thur auf seine weiteren Befehle warten sollte.

Roneiro öffnete inbessen unten, und die Senora hing sich zitternd an des Generals Arm, ber nur Muhe hatte, sie zu beruhigen. So stiegen sie die Treppe hinauf und erreichten jenes Zimmer, in dem sie damals die furchtbare Erscheinung gehabt.

Porfeirio Diaz betrat es zuerst und warf ben Blid überall umber.

"Und wo erschien ber Monch ?" "Dort in jenem Borhang."

"Und bie Thur hier war von innen ver-

"Ja, benn als ich unmittelbar barnach fam, mußte sie erst geöffnet werben, ebe ich Ginlag bekommen konnte."

"Bueno — bann werben wir einmal sehen, was das benachbarte Cabinet birgt, benn hier ist er boch auch wahrscheinlich wieder ver= schwunden?"

"Allerdings!"

General Diag frug Richts weiter, betrat ben benachbarten kleinen Raum und fah fich aufmerkfam barin um. Es war bier übrigens giemlich bunkel - ein vergittertes Tenfter führte aller= bings auf ben Corribor hinaus, ließ aber, mit ben Garbinen bavor, nur wenig Licht herein. Porfeirio zögerte auch nicht lange - er bachte an feine Erscheinung in bem alten Rlofter von Buebla, gundete eins ber Lichter an und begann bei bem Schein beffelben bie Banbe bes fleinen eichengetäfelten Gemache auf bas forgfältigfte zu untersuchen. Er brauchte nicht lange Zeit bagu - in ber einen Blume fand er einen eifer= nen Schieber, ber jebenfalls einen Zwed haben mußte, und als er etwa eine halbe Minute lang baran probirt und gedrückt, wie geschoben, fühlte er, wie bas gange Getäfel sich bewegte und zugleich eine schmale, etwa vier Tuf bobe Thur aufsprang, aus ber ihm eine bumpfe, tellerartige Luft entgegenwehte.

", Caramba," rief Senor Roneiro, ", was ift bas? — eine Thur hier, in bem Garberobe= und Ankleidezimmer meiner Tochter!"

"Und ein Gang barunter," lachte ber General — "aber wir wollen balb bahinter kommen,
wohin er führt. Sie, meine Damen, sehen hier
aber, auf welche natürliche Beise die Erscheis
nung, wie Sie glaubten, bei Ihnen eingetreten und — trot ber verschlossenen Thür wieder
verschwunden ist. Auf gleiche Beise kam in dem
Kloster, in dem ich in Puebla gesangen saß, ein
Wönch zu mir und mußte mich sehr gegen seinen Willen befreien, und es sollte mich gar nicht
etwa wundern, wenn Padre Zaloga auch bei
dieser Comödie die Hand mit im Spiel gehabt
hätte."

"Pabre Zaloga?" rief bie Senora erstaunt.
"Allerdings, und ein Schuft durch und durch,"
nickte der General, "den Labastida zu allen schmutzigen Arbeiten gebrauchte und ber nicht selten noch
schmutzigere auf eigene Hand unternahm — aber
ber hat wenigstens seinen Lohn, benn es ist der
Nämliche, den ich neulich, als wir ihn mit verrätherischen Briefen erwischten, hängen ließ."

"D heilige Jungfrau!" rief bie Genora ent= fest - "einen Pabre?"

"Bir haben keine Umstände mit ihm gemacht," nickte der General; "aber jest wollen wir doch einmal untersuchen, wohin dieser Gang führt und mit welchem andern Hause er noch in Ver= bindung steht. Dies war ein Franciscanerkloster, nicht wahr Bautista?"

"Es war bem heiligen Sebastian geweißt, wurbe aber von Franciscanermonchen bewohnt."

"Ganz richtig, bueno - veremos -" unb fich über bie Beranda nach bem Sof zu beugenb, rief er zwei von feinen Golbaten berauf, entzun= bete bie Lichter und ftieg bann mit ihnen bie allerbings febr enge und verftedte, aber boch be= queme Treppe binab. Unten fanben fie noch eine Muszweigung, ber eigentliche Sauptweg führte aber tiefer binab in einen Reller ober einen tie= fer gelegenen und fehr nieberen gewölbten Bang, ber etwa breihunbert Schritt in geraber Richtung fortlief und endlich wieber eine Treppe erreichte. Diefer auffolgend, tamen fie zu einer anbern verschloffenen Pforte; an ber fich aber auch ein noch recht gut erhaltener, nur ein wenig roftig geworbener Druder befant, und als es ihnen gelang, biefen, allerbings mit einiger Dube, gu

öffnen, saben fie fich in ben jest oben unb uns benützten, weil verlaffenen Raumen bes alten Ursulinerinnenklosters am andern Ende ber nach= ften Quabra.

Die Untersuchung hatte eine reichliche Stunbe und Roneiro war. icon ungebulbig Die Damen füllten jeboch ihre Beit geworben. indeft febr leicht bamit aus, bie alten Raume, in benen fich noch manche von ihren Cachen be= fanben, einmal zu revibiren. Da ftellte fich benn bie allerbings nicht angenehme Thatfache beraus, baf einige ihrer Schrante gewaltsam geöffnet und bann wieber in's Schloft gebrudt maren. Db ihnen Sachen fehlten, ließ fich allerbings nicht fo raich bestimmen, aber eine frembe Sand, und zwar teinesfalls bie eines Beiftes, mar un= zweifelhaft babei beschäftigt gewesen, und ba man biefe natürlich nur bort fuchen fonnte, wo bie bamale geglaubte Ericeinung berrührte, fo fühl= ten fich auch felbft bie Damen über folden Gin= griff in ihr Brivateigenthum emport.

Endlich fehrte Porfeirio von feiner Ents bedungereise zurud und berichtete, wo fie ben Ausgangspunkt gefunden hatten.

"Seben Sie, Senora," sagte er, babei tief aufseufzenb — "mit folchem Gefindel haben

wir es hier zu thun, und nur den einzigen Troft, daß wir das Unglück mit vielen anderen Staaten theilen. Diese Klöster sind nur der Aufentshaltsort von faulen und leider zu oft gefährelichen Müssiggängern. Gine Religion der Liebe haben sie auf den Lippen, und Haß, Unfrieden und nicht selten sogar Sünde tragen sie in die Welt hinein. Und glauben Sie nun, daß Gott, der Allwissende und Gerechte, in solche Hände die Kraft zu segnen und zu kluchen legen würde? Es ist nicht gut denkbar, und wenn auch nicht in allen Stücken, darin stimme ich gewiß mit Juarez überein, daß diese faulen Rester von der Erde weggesegt werden müssen, damt eine freiere, gesündere Luft über das Land wehe."

"Aber wenn sie uns allen geistlichen Trost, alle kirchlichen Berrichtungen versagen —" klagte bie Frau in Angst.

"Sie werden gezwungen werben," sagte Porfeirio Diaz bestimmt, "und wenn Freund Baustifta meinem Rath folgt, so läßt er hier vor allen Dingen biesen Gang, bort wo er an ber Grenze seines Hauses abschneibet, zumauern, und bis bas geschehen ift, ben Eingang hier oben verbarrikadiren ober vernageln, und zieht bann ruhig wieder in sein Eigenthum. Ich garantire

Ihnen auch, daß Sie keine weiteren Erscheinungen haben sollen, weil die Geister von jett an gezwungen werden, die natürlichen Gin- und Ausgänge zu benüten — und das paßt ihnen nicht, benn dabei könnte ihnen einmal der Rückzug abgeschnitten werden. Doch adios — ich habe noch viel zu thun, da wir in den nächsten Tagen Juarez erwarten, und bin noch nicht einmal im Stand gewesen, selbst meine besten Freunde aufzusuchen."

"Waren Sie schon bei Robriguez?"

"Nein, noch nicht; ich will aber noch heute Abend ober doch spätestens morgen Früh zu ihm.
— Was ich Sie fragen wollte — O'Horan ging ja wohl bort häufig ein und aus?"

"Allerdings, aber nicht Robriguez zu Liebe; er bewarb sich vielmehr um ein junges, sehr hübsches und reiches Mädchen — eine Verwandte Nodriguez', die schon längere Zeit dort wohnt — Ricarda San Blas."

"Bon Mazatlan?" rief Porfeirio rafch.

"Allerdings."

"Und ift San Blas hier?":

"Erft fürzlich gekommen, ja."

"Und ber hatte feine Tochter bem Schurfen

geben können? Da find wir vielleicht noch ge= rabe zur rechten Zeit gekommen."

"Ich glaube taum, bag ihn bas Mabchen ge= nommen hatte."

"Ich hoffe boch nicht, baß ihn Robriguez bei sich versteckt halt?" rief Diaz, von einem ploßelichen Gebanken erfaßt, rasch. "Die Möglichkeit ist ba, benn er scheint wie in ben Boben hinein verschwunden, und bort ist allerbings noch nicht nach ihm gesucht worben. Kehrt aber erst Juazrez hier nach Merico zurück und wird er dann bei ihm gefunden, so kann es ihn in schlimme Verlegenheiten bringen."

"Es ware ein verwünschter Streich!" sagte Roneiro — "wenn Sie nun einmal zu ihm ginzgen und mit ihm sprächen — ihn warnten? Er kennt selber D'Horan nicht so genau und läßt sich vielleicht aus Rücksicht für San Blas zu einem gefährlichen Schritt verleiten."

"Gut — bann werbe ich ihn jetzt aufsuchen," nickte Porfeirio Diaz — "ich möchte ihn nicht in Berlegenheiten bringen und — muß doch meine Pflicht thun. Also, Senora, richten Sie sich nur auf meine Berantwortung hier wieder häuslich in Ihrer alten Wohnung ein. Daß Sie von Geistererscheinungen nicht wieder belästigt wer= ben, bafür stehe ich Ihnen, und sollte es in ansberer Beise geschehen, so wenden Sie sich direct an Juarez und Sie werden sehen, wie rasch er Ihnen hilfe schafft. Das Reich der Pfaffen in diesem Lande ist zu Ende, und gebe nur Gott, daß wir auch in anderer Hinsicht einer Besserung entgegengehen!"

\* \*

In Robriguez' Hause hatte bie Kamilie ein paar recht trübe Tage verlebt, benn bie Nachricht von des Sohnes Tod, so ehrenvoll er auch immer gefallen und so wacker er sich benommen, schlug ihnen eine tiefe Wunde. — Aber selbst der Kaisser hatte ja sterben mussen und der Tod eine furchtbare Ernte in dem schönen Land gehalten — durften sie da murren, daß der Unerbittliche auch in ihren Kreis den Arm gestreckt? — Welche Familie im ganzen weiten Reich war verschont geblieben? Fast keine von allen, die sie kannsten — eine jede hatte ihr Opfer bringen mussen, in dieser oder einer andern Art, und die Hand bes Schicksals lag schwer auf dem weiten Land.

In sofern nur hatte die augenblickliche Situa= tion eine Besserung erfahren, daß ben Räuber= banden, die sich bis dahin überall gezeigt, ein gr. Gerstäder, In Merico. IV. 21 Borwand genommen war, bewaffnet das Land zu burchziehen. Die Liberalen waren Sieger und jetzt die Herren im Neich, und unter ihrem Banner konnten keine Plünderungen mehr geübt werden, ja Porfeirio Diaz' Schaaren machten sogar mit einigen Horben, die sie trothem noch abfingen, so kurzen Proces, das die übrigen doch scheu wurden und — wenn sie das Stehlen nun einmal nicht lassen konnten, einen andern Schauplatz suchen mußten, als die Straße zwischen Merico und Bera-Eruz.

Senor San Blas beschloß auch beshalb jest seine Reise nach ber Kuste anzutreten, benn man wußte ja gar nicht, wie lange dieser, verhältnißemäßig sichere Zustand bauern wurde. Sein Hausgepäck befand sich ja noch außerdem in der Haulthieren einem der nach Bera-Eruz fast allwöchentlich ein paar Mal abgehenden Militärzüge anschloß, durste er darauf rechnen, unterzwegs nicht belästigt zu werden. Nur der Gesundheitszustand seiner Tochter ängstigte ihn, und er wußte nicht einmal recht dabei, ob er es einem körperlichen oder geistigen Leiden zuschreisben sollte.

Ban Leuwen, ber junge belgische Officier,

hatte nämlich wenige Tage vor ber Uebergabe ber Sauptstadt gang offen bei Ricarba's Bater um bie Sand ber Tochter angehalten, um bie fich in ber gleichen Beit D'horan bewarb, mar aber von Can Blas in wohl fehr artiger, aber auch eben fo entichiebener Beife abgewiesen worben. Ban Leuwen gehörte allerdings, wofür er ibm felbst bier die Beweise zu bringen sich erbot, einer reichen und angesehenen Familie in feinem Baterlande an, aber ber Mexicaner hatte nun einmal eine Abneigung gegen alle Fremben, und tropbem bag er recht gut fühlte, wie auch feiner Tochter ber junge Mann nicht gleichgiltig fei, konnte er boch bas Borurtheil nicht über= winden und beging fogar die Unvorsichtigkeit, bie Werbung D'horan's gegen Ricarda zu be= fürworten.

Ricarba war außer sich — mit Abscheu wies sie die Berbindung mit einem Mann, den sie — wenn sie auch keinen Grund dafür angeben konnte — aus voller Seele haßte, zurück, und gerieth dabei in eine solche Aufregung, daß sie Krämpfe bekam, und so wohl zwölf Stunden in einem nicht unbedenklichen Zustand verharrte. Davon hatte sie sich jest allerdings wieder erholt, aber sie blieb seit der Zeit bleich und in sich gekehrt,

ja selbst theilnahmlos gegen Alles, was sie umgab, und ber Bater, ber mit voller Liebe an sei= nem Kinde hing, hoffte jest nur noch von einem Scenen= ober Luftwechsel Heilung für bas schwere Leib, bas auf ihrem Herzen lag.

Ban Leuwen felber betrat, nach ber Abmei= fung, Robriguez' Saus nicht wieber, und vermieb es auf bas forgfältigfte, felbft Ricarba gu be= gegnen. Er hatte fich auch überhaupt noch nicht vollständig von feinen Bunben erholt, und als bie Frembenlegion, ober vielmehr bie fremben Regimenter, unmittelbar nach ber Capitulation, Erlaubniß und zugleich Befehl erhielten, gegen Buebla abzumarschiren, verwandte fich fein Argt für ihn bei Porfeirio Diag, ber es gern bemil= ligte, baf er wenigstens noch acht ober zehn Tage in Mexico bleiben burfte, um fich erft gu fraf= tigen. Nachher konnte er bann ben Seinigen folgen, die ja auch balb barnach, auf Befehl bes Brafibenten, in Buebla internirt murben und jett bort noch immer auf beffen weitere Befehle . marteten.

Aber auch von O'Horan wurde Ricarda nicht weiter belästigt, benn schon während die Untershandlungen über die Uebergabe im Werke waren, kam er noch einmal zu Can Blas, hatte mit

biesem eine geheime, aber sehr hastige Unterrebung und blieb von bem Augenblick an, ebenso wie Marquez, mit bem er überhaupt sehr häufig zusammen gewesen, vollständig verschwunden.

Die Tage vergingen inbessen ben Bewohnern ber Stadt merkwürdig still. Sie waren gewohnt gewesen, ben ewigen Kanonendonner braußen und bas Einschlagen ber Kugeln im Innern, burch die Straßen klappernbe Cavallerie-Massen, Trompeten-Geschmetter und Trommel-Rasseln zu hören. Jest plöglich war Alles still — die Solbaten ber Liberalen, die sehr streng unter Aufsicht gehalten wurden, bekam man fast gar nicht zu sehen, und es gab Stunden am Tag, in denen die Stadt wie ausgestorben lag.

Es war heute so. In ber sonst so belebten Calle San Francisco ließ sich fast kein Mensch sehen — nur ein paar Leperos schlenderten da und bort hinab, benn sie fühlten sich jetzt sicher, daß sie nicht mehr aufgegriffen und mit einer Muskete in der Hand gegen den Feind geschickt wurden.

Die Familie Robriguez hatte sich in bem Salon versammelt, benn Bastiani, ber alte Freund bes Hauses, ber selber nach Queretaro gereist, um bort Genaueres über bie stattgehabten Bor-

gange zu erfahren, war zurückgekehrt und berichtete die einzelnen Umftande von des Raisers Tod, wie edel er sich noch benommen, wie heldenmüthig er seinem Schicksal die Stirn gezeigt, und wie wahr und aufrichtig er von den Bewohnern Queretaros betrauert werde.

Die Frauen besonders lauschten ben Worten mit ber größten Aufmerksamkeit und Thränen standen in Ricarda's Augen. Da öffnete einer ber Diener die Thur und melbete: "Senor Lucido."

"Laß ihn eintreten, muchacho — laß ihn eintreten!" rief Robriguez, "wozu benn nur bie Anmelbung — Du weißt boch, wie befreundet wir sind."

Er hatte noch nicht ausgesprochen, als ber Diener zurücktrat und statt bes Erwarteten Mau=ricio Lucibo auf ber Schwelle stand.

"Buenos dias Senoritas y caballeros!" sagte ber Eintretenbe, nach allen Seiten freundlich und zutraulich grüßenb, indem er den Hut, den er noch in der Hand hielt, gegen die Damen schwenkte. "Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie ich mich freue, Sie nach so langer Zeit ein= mal wieder zu sehen. Wie geht es Ihnen Allen?"

Tobtenftille herrichte in bem Raum - Nie= manb ruhrte fich, nur Ricarda war, ihren Augen

faum trauend, von ihrem Git emporgefahren. Mauricio selber ichien bas aber gar nicht zu bemerken, benn mit feiner felbstgefällig lachelnben Miene fuhr er fort: "Das war allerbings eine bofe und schwere Zeit, aber wir haben bie ver= malebeiten Frangofen wenigstens aus bem Land gejagt und biefen beutschen Raiser, ber sich bier ein Recht über freie Mericaner anmaßte, burch ein halb Dutend Rugeln zur Raifon und zur Ruhe gebracht, und jett wollen wir einmal Den feben, ber es wieber magen wird in's Land gu fommen, wenn wir ihn nicht barin haben wollen. Caramba, ben Spaß in Queretaro hatten Sie mit burchmachen follen - Senor Robriguez, ich freue mich berglich, Sie begrußen zu konnen, und er reichte babei bem alten Berrn bie Sand, ber fo verblüfft über bas Gange mar, bag er fie ihm nicht weigerte."

"Sieh ba!" fuhr jett ber unverwüftliche Mauricio, indem er sich im Kreis umsah und Micarda bemerkte, fort — "da finde ich ja auch noch eine alte Bekannte, Doña Ricarda — como está Senorita! Wenn Sie wüßten, wie ich mich barnach gesehnt habe, Sie wieder begrüßen zu dürfen!"

Micarda hatte ihr Auge fest auf ihn gerichtet,

aber keine Muskel ihres Angesichts rührte sich, und ihre Augensterne blitten und funkelten ihn an, als ob sie ihn damit durchbohren wollte. Mauricio schien das Alles aber nicht zu fühlen, oder absichtlich zu ignoriren, benn mit lächelnder Miene begrüßte er jett die übrigen Damen, bis sich Rodriguez doch endlich so weit von seinem Staunen erholte, daß er eine Frage an ihn richtete:

"Aber Don Mauricio! — wo kommen Sie her? — Wo waren Sie so lange?"

"Ich?" sagte ber junge Mann vergnügt, "bei Juarez natürlich — etwas wie Geheimsecretär und völlig im Bertrauen bes Präsibenten, zusgleich aber auch Obrist bei ben Truppen — hatte eine besondere Guerillaschaar unter mir — prächtige Jungen, Cara — Caramba, nur ein bischen wilb!"

"Und jett?"

"Da wir nun siegreich in die Hauptstadt einsgerückt sind, hat mir ber Bürgerpräsident, in Anerkennung meiner Berdienste um die gute Sache," sagte der junge Mann stolz, "die Präsfectur in Tejaliska, ber zweitgrößten Stadt Dusrangos, gegeben, und ich bin nur hierhergekomsmen, um meine Familie einmal wiederzusehen und meine Geschäfte zu arrangiren."

"In ber That? — eine Präfectur?" sagte San Blas, bem Senora Robriguez leise und rasch bie früheren Erlebnisse bes jungen Herrn zugeflüstert, "bas muß ich gestehen. —"

"Und warum nicht?" frug Mauricio, ihm ben Kopf zuwendend, "ah, Don Robriguez, mit wem habe ich bort die Ehre?"

"Señor San Blas aus Mazatlan — Bater ber Señorita —"

"Ah, wirklich? sehr angenehm, verehrter Herr, in Ihnen den Bater einer so liebenswürsbigen Tochter kennen zu lernen; doch was finsben Sie darin Auffälliges? Wir, die wir aufsrichtig und treu an der Sache des Baterlandes gehangen haben, müssen doch auch jeht, da uns der Sieg geworden, dafür belohnt werden, wähsrend man natürlich die kaiserlichen Beamten und Berräther über Bord wirft. Der Staat braucht jeht tüchtige und ehrliche Kräfte, um sich von seinen langen Leiden zu erholen."

"Und beshalb hat man Sie zum Prafecten gemacht, Mauricio?" sagte Bastiani, ber bis ba= hin etwas abseits gestanben, troden.

"Ah, Senor Bastiani!" rief Mauricio, ber rasch ben Kopf bahin brehte und bie Worte über= hört zu haben schien — "amigo mio, wie freue ich mich, Sie wieder begrüßen zu können," und er trat auf ihn zu und reichte ihm die Hand. Der alte Baftiani legte aber die seinigen, ohne die Bewegung zu beachten, auf den Rücken und sagte ruhig:

"Die Freube ist bann jedenfalls eine ausfoliegliche, Senor, benn ich empfinde nicht bas Geringfte bavon."

"Señor!" fuhr Mauricio auf, ber biefe Andeutung nicht falich verstehen konnte, "was wollen Sie bamit fagen?"

"Für ben Augenblick," erwieberte ber alte Herr ernft, "und in bem Hause bes Senor Rostriguez gar nichts; wünschen Sie aber wirklich zu wissen, was ich über Sie benke, Senor, bann kann bas vielleicht unten auf ber Straße gesichen, benn ich hoffe wenigstens, baß Sie mein Haus nicht mit Ihrem Besuch beehren werben."

"Caramba — bas ift ftark!" rief Mauricio, boch außer Fassung gebracht, und sich in seiner Berlegenheit an Ricarda wendend, rief er: "Ha= ben Sie schon etwas Achnliches gehört, Senorita?"

"Gehört ja," — erwieberte aber bie junge Dame, fich hoch emporrichtent, "boch noch nie eine folche Frechheit gesehen, baß ein Stragen= räuber es magte, bas haus achtbarer Leute zu

betreten, mahrend er genau weiß, baß fie ihn kennen und — verachten."

"Senorita!" rief Mauricio, und seine Augen funkelten in verhaltener Buth, ber er aber boch keinen weiteren Ausbruck zu geben wagte — "also bas nennen Sie Straßenraub, wenn sich wackere Patrioten zusammenschaaren, um bie frechen Eindringlinge und Feinde bes Landes zu vernichten? Das nennen Sie Straßenraub, wenn biese Marthrer ber Freiheit —"

"Koffer plünbern und felbst ben Damen Schmud abnehmen," unterbrach ihn mit tiefer Stimme Bastiani.

"Senor Robriguez!" rief Mauricio halb außer sich, "bulben Sie, baß man in Ihrem Hause —"

"Meiner Seel', Senor," fagte aber felbst ber alte gute Robriguez achselzuckenb — "Sie waren thöricht, bies Haus wieber zu betreten. Ich hoffe, Sie reisen balb nach Tejaliska, wie?"

Mauricio warf einen Blick im Kreis umher. In allen Familien, die er bis jett aufgesucht, war er, als Lucido's Sohn, auf das zuvorstommenbste empfangen worden, und Niemand hatte auch nur eine Andeutung auf frühere kleine Unannehmlichkeiten, dem Präfecten von Tejaliska gegenüber, gewagt — und hier? — aber er fühlte,

baß gerabe hier, wo er früher Versäumtes wieber gut zu machen hoffte, seine Rolle ausgespielt sei, und mit einem stolzen Blick im Kreise umher, ber aber leider keine Anerkennung fand, blieb er noch einen Moment stehen, brehte sich dann um und verließ, ben Kopf erhoben, ohne weiteren Gruß ben Raum.

Sein Abgang erlitt aber noch eine Störung. Er hatte mit voller, vernichtenber Burbe biese Gesellschaft verlassen wollen, wie er aber nun bie Thür öffnete, trat ihm ber General Porsfeirio Diaz entgegen, und volltommen aus ber Rolle fallend, grüßte ihn ber "freie Republistaner" auf bas unterthänigste. Porfeirio Diaz war jeht ber — man konnte recht gut sagen — beliebteste Mann im Reich, ja hier in Mexico zweiselte sogar Niemand baran, baß er bei ber nächsten Präsibentenwahl bie Stimmenmajorität bekommen würbe.

Porfeirio Diaz nahm übrigens sehr wenig Motiz von ihm. Er warf nur einen flüchtigen Blick auf ben an ihm Borbeigleitenben, und trat bann, herzlich begrüßt von Allen, in ben Salon, während Mauricio, heimlich die Zähne zusammen= knirschend, die Treppe hinab eilte und sich in

T FRANKFORDER

ben Sattel bes unten am Saufe angehangenen Pferbes ichwang.

"General Diaz — Caramba!" rief Bastiani, ihm entgegen eilend und ihm die Hand reichend — "wie lange haben wir einander nicht gesehen! Wie geht's, hombre — schwere Zeiten burchsgemacht, wie?"

"Schwere Zeiten, Bastiani," sagte ber General herzlich; "wie geht's Robriguez? San Blas! alter Freund! sehen wir uns auch einmal wieder? Senoritas, ich hoffe nicht, daß ich Sie störe."

"General," sagte Robriguez treuherzig — "Sie sind in jebem Haus willkommen, und boppelt hier, unter alten Freunden."

"Wer war ber junge Mann, ber ba an mir vorüberfuhr? Er fah auffallend blaß aus."

"Der junge Lucibo, ber hier wegen Straßenraub eingefangen wurde," sagte Bastiani trocken, "bann entsteh und jest mit Juarez als Präfect von Tejaliska zurücksehrt. Die Stadt kann sich gratuliren — und ber Staatsschatz auch."

Porfeirio Diaz zudte mit ben Uchfeln. "Mein lieber Bastiani," sagte er lächelnb, "wenn Sie verlangen, baß alle unsere Beamten ehrliche Leute sein sollen, so wurben Sie sehr viele

Stellen unbesetzt laffen muffen. Die ewigen Revolutionen haben unser junges Bolk bemoralisirt, und wir brauchen lange Jahre ber Nuhe, um bas wieder auszugleichen — doch, Rodriguez, amigo, ich möchte nur zwei Worte mit Ihnen unter vier Augen sprechen — nur eine Frage an Sie rich= ten, benn meine Zeit ist beschränkt."

Robriguez schritt mit ihm zu einem entfernten Fenfter, und er fuhr hier leise fort: "Wiffen Sie, wo sich D'Horan aufhalt?"

"Der Prafect? — nein," lautete bie ruhige Antwort.

"Er hat sich also nicht bei Ihnen verborgen, amigo!?"

"Bei mir? Wahrhaftig nicht. Aber was haben Sie gegen ihn? Ist benn nicht schon genug Blut geflossen?"

"D'horan ist ein nichtswürdiger Schurke," sagte Diaz, "ein Berrather an beiben Theilen. Er hat —"

"Benn bas ist, lieber General," unterbrach ihn Robriguez, mit einem Blick auf San Blas, "dann bitte, sagen Sie, was Sie zu sagen haben, laut. Sie sind hier unter Freunden, und — mir liegt viel baran, baß gerade San Blas ba brüben erfährt, was Sie zu sagen haben. Er

hält viel von O'Horan und hätte ihn fogar gern in seine Familie aufgenommen."

.. Den Schurten ?" rief Porfeirio. - "Aber Sie haben mich jest beruhigt," fette er laut bingu, "und ich tann Ihnen nun auch fagen, weshalb ich muniche, auf die Spur biefes Buben zu kommen. D'horan hat nicht allein, als er Prafect in Tlalpam war, zwölf Liberale Morgens überfallen und nur beshalb hängen laffen, weil er fürchtete, bag feine eigenen Umtriebe bem Raifer zu Ohren famen, fonbern auch ben Un= feren wieder mahrend ber Belagerung fortmahrend genaue Runde gegeben, wann und wo bie Befatung einen Ausfall beabsichtigte, fo bag wir die lettere jedesmal mit blutigen Röpfen gurudweisen tonn= Wir haben allerdings feinen Berrath benutt, aber bem Berrather tropbem nicht feine übrigen Berbrechen vergeffen. 3ch glaube faum, bag es, felbft Lopez und Marquez nicht ausge= nommen, einen nichtswürdigeren Salunten in Mexico giebt, als biefen D'Horan. Doch, lieber Robriguez - Señoritas, ich muß fort. - Es ift ichon fpat geworben - Apropos! ich komme eben aus Roneiro's altem Saus. Saben Sie einmal von ber bortigen Beiftergeschichte ge= bört ?"

"Bon ber Erscheinung? gewiß!" rief bie Senora, "hat fie fich wiederholt?"

"Das nicht," lachte Porfeirio Diaz — "aber wir haben die geheime Thur gefunden, die durch einen versteckten Gang das Ursulinerinnenkloster mit dem der Franciscaner verbindet; und gerade diese Thur liegt in dem Cabinet, in dem sich der angebliche alte Prior des Klosters gezeigt und seine Mummerei abgespielt hat. Nun, den Herren ist das Handwerk jetzt gelegt und sie werden — wenigstens in Koneiro's Hause, gewiß nicht wies der Geister und Bersteckens spielen."

Porfeirio Diaz hatte hierauf bas Zimmer verslaffen, und San Blas, ber schweigend seinen Worten gelauscht, sagte endlich:

"Giebt es benn noch einen Menschen hier in ganz Mexico, bem man trauen könnte? Ist es benn nicht entseplich, daß unser Bolk berartig gesunken ist, und burfen wir es ben Fremben verbenken, wenn sie die Achseln über unsere Zustände zucken?"

"Ich wußte es, Bater," fagte Ricarba, sich an ihn schmiegenb, "sein Gesicht, sein scheuer, ewig ausweichenber Blid konnte nicht lügen; O'Horan war ein boser, schlechter Mensch; ich ware mein ganges leben ungludlich mit ihm geworben — und Du wollteft es haben, Bater."

San Blas nidte felber, traurig zustimmend, mit bem Kopf. — "Wer konnte es benken," sagte er — "wer konnte es benken! — aber ich mache es gut, Ricarba — ich werde Dir nie wieder im Wege stehen."

"Nie, Bater?" sagte Ricarda bewegt; ehe aber San Blas Etwas barauf erwiedern konnte, öffnete ein Diener die Thur und bat Senor Rosbriguez, einmal in sein Zimmer hinüber zu kommen — es sei ein Herr bort, der ihn zu sprechen munsche.

"Gin herr? — bruben in meinem Zimmer? Wer ift es und weshalb tommt er nicht herein?"

"Er — bat mich, ben Senor nur zu rufen."

Robriguez ging kopficouttelnb hinaus braußen auf bem Corribor ftand van Leuwen, ftrecte ibm bie Hand entgegen und sagte be= wegt:

"Senor, ich wollte biese Stabt — bieses Land nicht verlassen, ohne wenigstens von Ihnen, in bessen gastlichem Sause ich so viele frohe Stunben verlebte, Abschied genommen und Ihnen nochmals von Bergen bafür gebankt zu haben."

"Mein lieber guter hauptmann," fagte Ro= fr. Gerfiader, In Merico. IV. 22 briguez freundlich — "aber weshalb kommen Sie nicht herein?"

"Ich wollte Sie bitten, ben Damen nachher meine Gruge auszurichten, Sie wissen, was -"

"Sie find vollftanbig geheilt?" fagte Robris quez, ber ihn genau und forschend betrachtet batte.

"Benigstens so weit, um ungefährbet ben Marich antreten zu fonnen. Ich habe ein gutes Pferb und hoffe bie Freunde balb einzuholen."

"Und find Sie gezwungen, heute abzu= reifen?"

"Gezwungen? — Nein — General Diaz hat sich so anständig gegen uns Alle benommen, daß von Zwang, besonders den Berwundeten gegenüber, gar keine Rede ist — aber mich drängt es selber fort — der Heimath wieder zu."

Robriguez sah ihm ein paar Secunden ernft in's Auge, bann nahm er plötlich seinen rechten Arm und sagte:

"Rommen Gie einmal mit."

"Wohin, Genor?"

"Kommen Sie nur mit — meiner Frau we= nigstens burfen Sie nicht so bavonlaufen —"

"Ich munichte Niemandem mehr läftig zu fallen," fagte van Leuwen zögernd. Robriguez ließ aber gar keine Ginwendung gelten, sondern zog

ben jungen Mann, mehr als bieser eigentlich freiwillig ging, in ben Salon hinüber. Dort öffnete er auch ohne Weiteres die Thur, und ihn vorstellend rief er:

"Senoritas, ein junger Mann, ber treu bei seinem wackern Raiser ausgehalten und sein Blut hier im Land vergossen hat, will Merico wieder verlassen. — Er soll aber nicht daheim erzählen können, daß die Partei der Liberalen den Kaiser erschossen habe und wir Anderen und dieser dann wieder ohne Weiteres zugeneigt und denen den Rücken gewandt hätten, mit denen wir früher befreundet gewesen. Nehmen Sie wenigstens die Versicherung mit sich, Senor, daß brave Männer hier in Merico auch Ihrem braven Kaiser ein warmes und treues Andenken bewahren, und dabei recht gut fühlen, was er gewollt hat und weshalb er es leider nicht aussführen konnte."

Ban Leuwen hörte kaum, was er sprach, sein Auge war Ricarba's Blid begegnet, und wie gebannt stand er an der Schwelle. Oh, er hatte sie ja nicht wiedersehen — sich und ihr ben Schmerz, die Pein der Trennung ersparen wollen, und trothem segnete er jett ben Augenblick, ber ihm noch einmal, und wenn es auch das lette Mal

fein follte, gestattete, in ihre treuen guten Augen zu schauen.

San Blas hatte inbessen ebenfalls gesucht bem Auge ber Tochter zu begegnen, aber sie wandte sich ihm nicht zu; mit halbgeöffneten Lippen, mit ernsten, fast wehmuthigen Bliden hing Ricarda an ber eblen Gestalt bes jungen Mannes.

"Senoritas - Senor San Blas," fagte er enblich mit leiser Stimme - "es war nicht mein Wille, Sie nochmals zu beläftigen; Senor Ro= briguez mag mir bezeugen, bag er mich - halb mit Bewalt - hier hereingeführt. Und boch bin ich ihm bantbar bafür," fette er fast noch leifer bingu, "benn er giebt mir baburch Gelegenheit, auch Ihnen, Genora, ein lettes Lebewohl zu fagen und - Ihnen fur bas Bohlwollen zu banten, mit bem Sie einen armen Fremben in Ihr Saus aufgenommen. 3ch reite morgen nach Buebla, um mich bort unserem Bug anzuschließen und in Bera-Erug bas Schiff zu erreichen, bas mich ber Beimath wieber entgegenführt. Leben Gie wohl und - bewahren Gie mir ein freundliches Unbenten, benn - feien Gie verfichert - meine Gebanken werden oft bei Ihnen weilen, und nie werbe ich bie - gludlichen Tage vergeffen, bie

Division by Google

EN

ich in Ihrer Mitte verlebt." — Noch einmal wandte er sich zu Robriguez und schüttelte ihm, gegen bas in ihm aufsteigende Gefühl ankampfend, tiefbewegt die Hand.

Ricarda war schon lange von ihrem Stuhl aufgestanden und langsam, während er sprach und wie von einer inneren Gewalt getrieben, um den Tisch herumgeschritten. Jest stand sie neben ihm — vor ihm, den Blick aber zu Boden gesenkt, und während ihre Farbe rasch wechselte, jest schwand, jest wiederkam, sagte sie leise, mit kaum hörbarer Stimme;

"Und Sie wollten fort von hier, Senor — fort, ohne mir auch nur die Hand zum Abschied zu reichen?"

"Senorita," bat van Leuwen, und ein tiefer, schmerzlicher Seufzer rang sich aus seiner Bruft — "wenn ich mir bieses Glück versagte —"

"Mein Bater," unterbrach ihn ba bas junge Mädchen, ohne aber noch ben Blick, selbst nur auf einen Moment, zu ihm zu erheben, "hat mir kurz vorher, ehe Sie kamen, ober vielmehr in bemselben Augenblick, ein Bersprechen gegeben und — barauf hin wage ich es, Ihnen ein Ansbenken anzubieten."

"Gin Andenken, Senorita — und glauben Sie, baß es beffen beburfe?"

"Lassen Sie mich ausreben," sagte sie, indem sie wie abwehrend die Hand gegen ihn hob und bann langsam und gedankenvoll ben nämlichen goldenen Reif vom Finger zog, den er selber ihr damals zurückgebracht; "kennen Sie diesen Ring? — nehmen Sie das —"

"Senorita —"

"Aber es knüpft sich eine Bebingung baran,"
fuhr bas junge Mäbchen jett tief erröthenb fort,
"ich habe, als ich ben Reif aus Ihrer Hand zurück erhielt, einen heiligen Schwur bei mir selber gethan, mich nie wieber von diesem Kleinob zu trennen, und — wenn Sie ben Ring neh= men — so — mussen Sie mich — selber mit= nehmen."

"Micarba!" rief van Leuwen in höchster Auf= regung und seinen Sinnen kaum trauend aus.

"Micarda!" rief aber auch ber Bater, "was thust Du?"

"Das Einzige, Bater," sagte ba bie Jungfrau, sich hoch und stolz emporrichtenb, "was ich thun kann, um uns Beibe nicht elend für ein ganzes Leben zu lassen. Dein Wort hab' ich, und wie ich weiß, baß bies brave Herz in treuer

Date day Google

und wahrer Liebe an mir hangt, so brauche auch ich mich ber Reigung nicht zu schämen, die mich zu ihm zieht. Dein bin ich, Guillelmo, für mein ganzes Leben — willst Du mich haben?"

"Nicarba!" jauchzte ba van Leuwen in voller Seligkeit empor, "mein, Mabchen, mein?"

"Dein für immer!" hauchte bie Jungfrau und neigte, mahrend er fie in jubelnber Luft um= schlang, ihr haupt an seine Bruft.

Robriguez rieb sich vergnügt bie Hanbe. "Das ist gescheibt," rief er aus, "ich habe es bem arsmen Ding an ben Augen angesehen, wie sie sich gegrämt und gehärmt hat, und boch ist nie eine Klage über ihre Lippen gekommen, und baß sie ben Schuft, ben D'Horan, nicht wollte, kann ihr wahrhaftig Niemand verbenken."

"Und fort aus Merico," bat da bas junge Mädchen, noch immer an der Brust des Geliebten, "fort aus dem Land des Bluts und der Verrätherei — seine Berge sind schön, und blau ist sein Himmel, aber sein Boden ist roth gefärbt und ich sehne mich nach Frieden."

## 13. 5 f f u f.

Glückliche Menschen waren es, bie an bem Abend um Rodriguez' Tisch versammelt blieben, benn San Blas, wenn er auch halb im Ernst, halb im Scherz meinte, seine Tochter hätte ihn so rasch nicht beim Wort zu nehmen brauchen, mochte boch auch fühlen, daß er durch sein Jawort das Glück des einzigen Kindes begründes, und da er selber gesonnen war Mexico zu verlassen, blieb es sich dann ziemlich gleich, ob er nach Spanien oder Belgien zog.

Nicht fo friedlich und im Bergen froh und gludlich verbrachte eine andere Familie, in ber Berlangerung ber nämlichen Strage,\*) biefen

<sup>\*)</sup> Die Straffen von Mexico wechseln ibre Ramen von einer Ede jur andern und erhalten baburch — mabrend sie schnurgerabe bie gange Stadt burchziehen, oft 12-14 versichiebene Benennungen.

Abend, und zwar Don Bedro Gaspard, ber frühere Hoffriseur. Erstens hatte er heute — um Unannehmlichkeiten zu vermeiben — sein Schild abnehmen müssen, damit er seinen Titel bavon entfernen konnte, dann wieder einmal einen heftigen Auftritt mit seiner wohl sehr schönen, aber auch sehr reizbaren jungen Frau gehabt, und drittens — noch das Schlimmste von Alem — eine sehr unangenehme Nachricht erhalten.

Die bebeutenbe Waarensenbung nämlich, bie er ichon vor längerer Zeit von Europa ver= schrieben, mar allerdings von bort gleich ab= gegangen und in Bera-Cruz angekommen. Die Berhältniffe hatten sich aber inbessen ichon fogeanbert, bag man bie Guter, auf benen eine bebeutenbe Steuer laftete, nicht mehr zollfrei unter bem Namen ber in Europa franken Raiserin abgeben wollte. Don Bebro follte bie Steuer bezahlen, weigerte fich und wandte fich beshalb an bas faiferliche Cabinet. Bon bort erhielt er aber bie Antwort, bag bie Regierung feineswegs beabsichtige, eine Parfümeriehandlung anzulegen, alfo auch von fieben großen Riften mit Pomaben, Saarolen und fonstigen Parfumerien feinen Gebrauch zu machen miffe.

Don Pebro nun, felber fnapp an Gelb, ließ

- Dig and by Google

bie Waaren monatelang in Bera-Cruz liegen, benn bie Steuer betrug mehr als ber Werth bersfelben, bis er endlich von bort Nachricht bekam, baß man bie Güter verauctioniren würde, wenn er sich nicht balb barüber entscheibe. — Was sollte er thun? — Die Sachen kosteten ihn wesnigstens Nichts, ba sie auf ben Namen ber Kaisferin bestellt waren — er gab Auftrag, sie in Bera-Eruz für ihn zu verzollen, erhielt aber babei zugleich die Rechnung für die Seefracht, und hatte jeht auch noch die enormen Transportkosten von Bera-Eruz nach Mexico, die ihm jeht ebensfalls nicht geschenkt wurden — und alles das trug früher die kaiserliche Kasse.

Ein Unglück kommt aber nie allein. Wie er schon glaubte, daß nun Alles in Ordnung wäre, erhielt er an dem nämlichen Abend die Nachricht, die Kisten wären allerdings in Wexico angekom= wen, eine berselben aber auf dem Transport unterwegs durch Umschlagen der Fuhre geborsten und etwa um ihren halben Inhalt geplündert wor= den, und dann — da die Franzosen früher Be= schlag auf die Douane in Bera-Cruz gelegt, müsser auch hier die sämmtlichen Waaren noch einmal verzollen. Morgen Früh um eilf Uhr solle er

nur auf die Steuer kommen, um bort Alles in Augenschein zu nehmen und zu reguliren.

Don Pedro gerieth in Verzweiflung: die Kaisferin war nach Europa gegangen und bort stersbenskrank ober gar wahnsinnig geworden — denn in Mexico erhielt man bessere Nachrichten als oben in Queretaro — den Kaiser hatten sie ermordet — die ganze Monarchie wieder über den Hausen gestürzt und den früheren Hofstaat natürlich gründlich mit ausgesegt — was sollte da aus dem Hofsriseur werden! In Schulden stak er außerdem bis über die Ohren.

Don Julio lehnte in ber Ede und schliff, aus Mangel an anberer Beschäftigung, seine Messer. — Oben auf bem einen Balcon bes Hauses stand die junge Señora Gaspard, und die Straße herunter kam ein Sambo, sehr anständig gekleibet und mit einer großen rothen Rose vorn im Knopfloch, und warf den Blick hinauf. Die Señora nahm ihr weißes Taschentuch und ließes einen Moment herunterhängen, dann trat sie in die Stube zurück, und der Sambo, ohne sich weiter umzusehen, ging unten in den Laden, wo er Don Pedro just mit dem nur mit seiner Arbeit beschäftigten Don Julio eifrig gesticuslirend fand.

· ... - Diqued to Google

Etwa vierzig Schritte hinter ihm kam ein junger Caballero die Straße herab — er schritt an dem offenen Laden vorüber, sah hinein, versfolgte seinen Weg noch etwa zwanzig Schritte, brehte wieder um, passirte den Laden zum zweiten Mal mit abgewandtem Kopf, und schlüpfte dann rasch in die Hausthür hinein, an der gerade der Riegel zurückgeschoben wurde.

"Rasiren, Senor?" frug Don Julio im Laben und betrachtete sich ben Burschen, ber ihm so merkwurdig bekannt vorkam, wenn er sich auch nicht gleich erinnern konnte, wo er ihn wohl gesehen haben mochte.

"Ja, Companero," nickte ber Sambo, inbem er nach seinem Bart griff — "aber paciencia — nur einen Moment — ich möchte erst gern etzwas Geschäftliches abmachen. Senor," wandte er sich dann an Don Pebro — "haben Sie Waarenvorrath genug, um mir einen kleinen Lazben für das Innere herzurichten? — aber ich brauche ziemlich viel und Sie müßten mir vernünftige Preise stellen."

"Senor," rief Don Pebro, benn ba öffnete fich eine ungeahnte Einnahmequelle, "werden sowohl mit meinen Waaren wie Preisen zufrieben sein. Aber was wünschen Sie? — Ich habe eben

frische Kisten bekommen, die noch auf der Steuer Liegen, die ich aber morgen Früh schon frei machen kann. Ich bin im Stande, Ihnen damit sechs Laben einzurichten."

"Das paßt vortrefflich," nickte ber Sambo, indem er eine Goldunze auf den Tisch warf. "Dann bitte ich Sie, mir heute nur einige Proben einzupacken und die Engrospreise dabei zu bemerken. — Ich wohne in Dajaca und beabssichtige mit meinem Compagnon dort den Laden zu eröffnen. Können wir vielleicht einmal daran gehen, um die Proben auszusuchen? — Oh bitte, Señor," wandte er sich jest an Don Julio, der eben den Laden verlassen wollte, "vielleicht rasiren Sie mich, während Don Pedro die Sachen zussammenstellt — wie?"

"Gewiß — warum nicht," erwieberte ber Barbier, inbem er fast mechanisch nach seinem Handwerkszeug griff, -- "bitte, setzen Sie sich."

"Aber nicht wahr, Don Pebro, Sie stellen mir bie Sachen gleich zusammen. Ich habe nicht lange Zeit."

"Ich bin schon babei, Senor," erwieberte ber Hoffriseur, und begann jett seine verschiebenen Gefache burchzustöbern und bie einzelnen Stude auf ben Labentisch zu stellen, bie fich ber Sambo,

während Don Julio seinen Bart operirte, von Beit ju Beit herüberzeigen ließ.

Kaum zehn Minuten hatten indeß für den geheimnisvollen Besuch genügt, der hinter Don Bedro's Rücken dessen haus betreten. Es war Mauricio Lucido, der jest die Treppe wieder herunter und aus der Thür glitt, und dann, ohne den Laden nochmals zu passiren, die Straße hinausschitt.

Der Sambo war inbessen rasirt, hatte sich seine Einkaufe zusammenpacken lassen und folgte nun ber Richtung, die Mauricio vor ihm genommen. —

Die Nacht verging ruhig und einzelne Patrouillen durchzogen wohl die Straßen, mehr
aber aus alter Gewohnheit und der Ordnung
wegen, als daß man irgend eine Störung der
öffentlichen Ruhe befürchtet hätte. Sollte doch
am nächsten Tage schon der Präsident Juarez
wieder in seine Hauptstadt einziehen, und keine
der ihm feinblich gesinnten Parteien hatte die
geringste Wacht mehr in Händen, um selbst nur
eine Gegendemonstration, vielweniger denn etwas
wirklich Feinbliches zu wagen.

Das Kaiserreich mar gestürzt, Juarez bis zur nächsten Wahl unbestreitbar Prafibent, und me=

ber Klerikale noch Conservative bachten auch nur für einen Moment baran, sich bem burch Wort ober That zu widersetzen.

Der nachste Morgen bammerte - ben Ranal herein, ber bie Indianer aus den zahlreichen fleinen Dörfern an ben Geen hernberbrachte, famen ihre schmalen frucht= und blumenbelabenen Boote angeschwommen, und sammelten fich an bem bafür beftimmten Martt, mahrend bie Baffer= trager - jene eigenthumliche Rlaffe von Men= ichen, die felbst ohne Laft mit vorgebeugtem Rörper geben und sich auch burch ihre Rleibung, wie besonders burch ihre runde Duge von allen übrigen Mexicanern unterscheiben, ichon lange an ber Bafferleitung unten ihre irbenen Gefage gefüllt haben und jest mit langfamem, aber festem Bang, eine machtige Steinkrute mit einem Tragband über ben Ropf auf bem Ruden lie= gend, eine andere, um bas Gleichgewicht herzu= ftellen, vorn hangend, ihre verschiedenen Runden auffuchen und mit Baffer verforgen.

Da bonnern bie Sufe eines Pferbes im geftrecten Carrière burch die noch immer ftillen Stragen, und die barauf verkehrenden Indianer weichen schen zur Seite, als sie einen der wilben Lanzenreiter, die ihnen Escobedo aus ben Bergen heruntergesanbt, in ihm erkennen. Er fliegt über bie Plaza und ber bortigen Haupt= wache zu.

In berselben Zeit fast gleitet eine scheue Menschengestalt, in eine zerlumpte Serape gehüllt, daß sie das Gesicht verdeckt und nur ein paar wild umherfliegende Augen sichtbar läßt, barfuß wie ein Lepero und den Kopf mit einem gedrücksten Filzhut bebeckt, die Calle San Francisco schräg hinauf.

Robriquez' Saus ift icon geöffnet, benn eben lenkt ein Maulthiertreiber fein Thier bort hinein, und zwar mit einem wunberlichen Fuhrwert eine Rubhaut hinten nachschleifend, mit ber er im inneren Sof verschwand. Auf folche Art mer= ben nämlich gefallene Thiere aus ben Saufern fort und hinaus vor bie Garrita ober bas Thor geschafft, und gerabe bie Leute, die sich mit die= fer Arbeit beschäftigten, murben jett von allen Seiten in Anspruch genommen. Gine Menge von Thieren, Pferbe fomohl wie Sunde und Gfel, waren mabrend ber Belagerung von einschlagen= ben Rugeln verwundet, viele auch in ber Strage getöbtet worben, ja fogar bier und ba wegen Futtermangel vor Ermattung zusammengebrochen und verhungert, und biefe mußten alle jest fortgeschafft werben, bamit fie bie Luft nicht verpefteten.

. Robriguez selber hielt sich einen Esel, mit bem Einer seiner Leute jeben Morgen nach ber Wasserleitung ging, um ben ziemlich bedeutenden Wasserbedarf für sein Haus herbeizuschaffen. Der arme Esel war nun, gerade am letzen Tag ber Belagerung, nachdem er ben Weg so oft ungefährbet zurückgelegt, von einer Rugel in die Hüfte verwundet worden, und trotz aller Pflege gestern eingegangen. Natürlich mußte er aus dem Haus geschafft werden, und die Ruhhaut wurde zu dem Zweck bestellt. Aber hinter ihr glitt der Lepero oder wer er sonst war, den Filzshut tief in die Augen gedrückt, in das Haus, und auf Einen der Leute zueilend, slüsterte er diesem hastig zu:

"Bo ift Senor Robriguez ?"

"Jesus!" rief ber Buriche erschreckt aus — "Senor D'Horan!"

"Ruhig muchacho, ruhig," brängte aber ber Flüchtige, indem er dem Indianer einen Beso in die Hand brückte — "ich werde von den Liberalen verfolgt — Du bekommst mehr, wenn Du mich nicht verräthst. — Wo ist Dein Herr?"

"Er tommt eben bie Treppe herunter, um gr. Gerftader, In Merico. IV. 23

auszureiten" — flufterte ber Buriche — "ba fteht icon fein Pferb gefattelt."

D'horan warf einen Blid auf bas Pferb, aber in biefem Aufzug auf bem filberbebecten Sattel "ware er, mit ben Berfolgern ohnebies auf ben Werfen, wohl ficher in ben Strafen aufgefallen - und boch ichien es feine einzige Ret= tung. Er warf bie Serape über bie rechte Schulter hinauf und fprang zu bem Pferb, um ben Rügel aus bem Ring zu lofen - ba flap= perte eine Patrouille bie Strafe berab und hielt por bem haus, und als er erschreckt binüber horchte, horte er, wie Gewehrkolben vor bem Thorweg aufgestoßen wurden - ju fpat. -Gelbft die Treppe konnte er jest nicht mehr er= reichen, ohne, vor ber offenen Sausflur vorüber, ben Augen ber Berfolger preisgegeben zu mer= ben, und in Tobesangft glitt er in ben Stall hinein, in welchem ber Indianer gerabe ben ge= fallenen Gfel bei ben Beinen vorziehen wollte, um ihn bann auf bie Rubhaut zu werfen. Dort wurde ein folches gefallenes Thier bann mit einer zweiten bebedt, bamit bas Mas, mahrenb man es burch bie Stadt ichleifte, ben Boruber= gebenben feinen eflen Unblid bot.

In bemfelben Moment, in bem Genor Ro=

briguez, mit keiner Ahnung was in seinem Hause vorging, die Treppe langsam herunterkam und, seine Reitpeitsche unter dem linken Arm, sich noch die Handschuhe anzog — marschirte die Patrouille in das Haus herein und Rodriguez blieb erstaunt auf der unteren Stufe stehen.

"Caballeros," sagte er überrascht, "welcher Ursache verbanke ich bie Ehre Ihres gemein= schaftlichen Besuches?"

"Senor," sagte ber Officier, ber bie Patrouille führte, indem er militärisch grüßte, "wir sind einem Berrather auf ber Spur, ber sich vor wenigen Minuten in bieses Haus geflüchtet hat."

"In biefes haus?"

"Ja — bie Leute auf ber Straße haben ibn bemerkt."

"Renne ich ihn?"

"Der Brafect D'Soran."

"O'Horan? Caramba!" rief Robriguez wirklich erschreckt — "aber Senores, ich komme eben von oben, und gebe Ihnen mein Ehrenwort, baß ich Niemanden gesehen habe — bas ist ein Irrthum."

"Es ist möglich, Senor," erwiederte ber Officier, "aber er kann sich noch hier unten befin= ben. Uebrigens stehen vor den Nachbarhäusern und auf beren Azoteas jett ebenfalls Wachen, so baß er uns nicht mehr entgehen kann. Meine Pflicht aber ist, Ihre Wohnung zu burchsuchen — ich bebauere sehr, jedoch Sie wissen —"

"Thun Sie Ihre Schulbigkeit, Senor — Mateo spring hinauf zu ben Damen und sag' ihnen, baß sie sich augenblicklich ankleiben — sie bekamen Besuch —"

Mateo sprang, was er laufen konnte, benn er hatte nicht einmal eine Tasche, wo er ben eben erhaltenen Peso hinsteden konnte, und fürchtete sich, ausgefragt zu werben. — Aber er wußte ja auch, baß gerabe ber Präfect ein Freund bes Hauses sei, und burfte ben boch nicht verrathen.

Im Hof wurden jett Wachen postirt, um bort die Untersuchung der unteren Räume vor= zunehmen, während der Officier selber die Bisistation der oberen leiten wollte. Nur zwei Mann wurden vorausgesandt, um die Thur nach der Azotea oder dem flachen Dach zu besetzen.

Vor bem Stall ftand noch immer das Maul= thier, neben ber halbangelehnten Thur. Diese wurde jetzt aufgestoßen und ber Junge, ber bie Leitung ber Aassuhre hatte, nahm sein Maul= thier am Zügel, um es aus bem Hof zu lenken.

"Cuidado Caballeros!" rief er babei, ba ihm

bie Solbaten im Weg stanben, und biese wichen lachend zur Seite. Sie kannten berartige Frachten gut genug; gewöhnlich singen die todten Gesschöpfe, die man solcher Art aus dem Weg schaffte, auch schon an zu riechen, und ihre Nachsbarschaft war beshalb nicht angenehm. Ja die Felle selber, die zu solchen Transporten so lange benütt wurden, als sie noch zusammenhielten, stanken ebenfalls und sahen außerdem höchst unsappetitlich aus.

Der Bursche trieb sein Maulthier schärfer an, die Last holperte über die hohe Stallschwelle hersunter auf das Pflaster des Hofes, durch diesen hin und den Haupteingang, und hinaus auf die Straße. Dort angekommen, sprang aber der Bursche noch außerdem selber auf sein Thier und schlug es dann mit beiden Hacken, um so viel rascher aus der Garrita hinaus zu kommen.

Unten bei ben Solbaten blieb noch ein Lieutes nant, ein junges Officierchen von kaum mehr vielleicht als höchstens 17 Jahren, ebenso ein Posten von 4 Mann auf bem Hof aufgestellt, und bie übrigen wurden nun in Küche, Borzrathskammer und bie anderen unteren Räume herumgeschickt, um bort überall genau zu revistiren. — Der Stall stand jest offen und war

vollkommen leer, benn Robriguez' Pferb befand fich noch braugen im hof angebunden.

Der junge Lieutenant warf selber einen Blick in ben Stall hinein, aber bort hatte sich Riesmand versteden können. Nur ganz hinten in ber einen Ede lag ein kleiner Hausen zusammensgekehrter Wist mit etwas Stroh. Er trat hinein, sah sich barin um und kam nach wenigen Misnuten wieber heraus.

Auf bem Hof stand ein kleiner brauner Junge von vielleicht fünf bis sechs Jahren, in einem kurzen Hembchen, bas fast bie Farbe sei= ner Haut hatte, und betrachtete sich halb scheu, halb neugierig bie Solbaten, bie über sein ver= buttes Gesicht lachten.

"Buenos dias muchachito," fagte ber junge Officier, ber wieber aus bem Stall kam, zu bem Aleinen und bog sich zu ihm nieber. — "Wie geht es Dir, mein Jungelchen?"

"Gut," fagte ber Junge, sich verlegen mit seinem Hembarmel bie Rase wischenb.

"Sage mir einmal, mein Junge, wie viel Esel sind Guch benn crepirt?"

"Gfel," erwieberte ber Junge, ihn anftarrenb - "nur Giner - wir haben boch nur ben einen, ben Burrito, und ben haben sie tobtgeschoffen."

"Ah, hm!" nickte ihm ber Officier zu und sprang bann nach ber Hausthür, wo noch eine Cavalleriepatrouille von acht Mann hielt. "Rasch, muchachos," rief er dieser zu — "vier von Euch, so schnell Euch Eure Pferbe tragen, hinter bem Lepero her, ber eben mit bem todten Esel bieses Haus verließ. Wohin zu hat er sich gewandt?"

"Dort hinunter, Senor — wahrscheinlich nach ber Garrita be Peralvillo zu. Was sollen wir mit ihm? Bringen wir ihn zurud?"

"Das ist nicht nöthig. — Seht nur nach, was er unter ber haut hinten herschleift. — Ist es ber Entflohene, so kommt Giner hierher, um augenblicklich Melbung zu machen, und bie Ansberen schaffen ihn gleich auf die hauptwache."

"Caracho!" rief ber eine Solbat — "so ein Halunke" — und wie ein Wetter sauften bie Burschen ihrer Beute nach.

\* \*

In bem kleinen Laben bes Don Bebro Gaspard ging ber Besitzer besselben mit raschen und ungedulbigen Schritten auf und ab, und jebesmal wenn er zurud in die halbe Glasthur kam, sah er nach seiner Uhr und murmelte dann leise, zornige Flüche zwischen ben Zähnen burch. Enblich — endlich öffnete sich biese, und herein, mit wie immer hastigem und geschäftigem Schritt, ein Lächeln auf ben Lippen, trat Don Julio, ber Barbier.

"Aber jest bitte ich Sie um Alles in ber Welt, Don Julio," rief Don Pebro, sich mit ber ganzen ausgespreizten linken Hand burch bie Loden fahrend, "Sie wissen boch, baß ich um eilf Uhr auf bie Steuer muß, und es fehlen kaum noch zehn Minuten baran. Wo haben Sie benn nur gesteckt?"

"Don Pebro!" rief Julio, sich in etwas theas tralischer Stellung vor ihm postirenb. Don Julio hatte früher wirklich einmal auf ber Bühne gesmimt. "Der heutige Morgen war tausenb Besos werth. Wissen Sie, was ich gesehen habe?"

"Ginen Gsel in jebem Spiegel, an bem Sie vorbeigingen," knurrte ber hoffriseur — "habe ich Sie ausgeschickt, um Maulaffen feil zu halten."

"Die Execution D'Horan's, bes Präfecten," rief aber Don Julio mit Pathos — "eben hatten sie ihn erwischt."

"Das geschieht ihm Recht!" rief Don Pebro, burch bie Nachricht etwas milber gestimmt —

"Prafect, ein iconer Prafect - ber felber mit in bie Saufer geht und ftehlen hilft."

"Das war ber hungerenoth wegen," fagte Don Julio.

"So?" rief Don Pebro, "meine Pomabe und Seife haben sie bann wohl gegessen, wie? Aber wo ift er erwischt worden?"

"Dicht vor ber Garrita de Peralvillo," ergablte Don Julio, jest gang in feinem Glement. "Ich fam gerabe bie Strafe berab, wo mir einer bon ben ekelhaften Rerlen begegnete, bie bas Mas aus ber Stadt auf einer alten Rubhaut binaus= fahren. 3ch wich ihm auch ichon forgfältig aus, als ich plötlich vier Cazabores be Galeanos bie Strafe berauffprengen fab und febr erstaunt war, bag fie neben bem ichmierigen Lepero anhielten; ber Buriche ichien auch feine befon= bere Luft zu haben fich mit ihnen einzulaffen, benn er peitschte nur icharfer auf fein Maulthier ein, aber bie Solbaten machten vermunicht wenig Umftanbe. Giner fprang vor und nahm ben Bügel bes Thieres, bas jest wohl fteben bleiben mußte, ein anderer rif bie alte Rubhaut berunter, bie fonft immer auf bem Cabaver liegt, unb caramba! barunter ftedte ber Brafect, unb santisima! wie fab ber Buriche aus! Im Du hatten sie ihm aber bie Sanbe auf bem Ruden zusammengebunden, und jest ging's auf bie Sauptwache."

"Und Gie natürlich mit?"

"Nun versteht sich! Gebort benn bas nicht mit zu meinem Beruf? Ich muß ja boch wissen, was in ber Stadt vorgeht; und so was friegt man natürlich im Leben nicht wieder zu sehen."

"Nun? und weiter?" rief Don Bebro, ber selber neugierig wurde.

"Na, Sie können sich etwa benken, was ber Schuft D'Horan für ein Gesicht machte; kreibeweiß sah er aus, und bann erklärte er in seiner Tobesangst selbst ben indianischen Soldaten, die
sich ben henker barum scheerten, auf welcher Partei er gestanden, daß er immer ein guter Liberaler und während ber Belagerung wie oft bei ihnen braußen gewesen wäre, um ihnen anzuzeigen, wann ihnen Gefahr brohte."

"Die Canaille!" rief Don Bedro.

"Ja, und indessen hatten sich boch eine Menge Leute gesammelt und auch Caballeros zu Fuß und zu Pferd bazwischen, und wie bie bas hörsten, wie fingen bie auf ben Schuft zu schimpfen an, und die Solbaten hatten Muhe genug, sich freie Bahn zu halten. Aber wie bas Wetter ban=

ben sie ihn zwischen bie Pferbe, und ber muchacho mit bem Maulthier, ber ihm forthelfen gewollt, huschte inbessen wohl nicht um die nächste Ece und machte daß er aus bem Weg kam."

"Nun? und was wird jett mit ihm?"

"Mit bem Jungen? — Fort ift er. Den finben sie nicht wieber."

"Gfel! ich frage mit bem Brafecten?"

"Mit tem? was foll ba weiter werben? Raum hatten wir ihn auf bie Plaza gebracht - und bas Berhor konnte kaum gehn Minuten gebauert haben, benn ich überlegte mir gerabe noch, ob ich bie Cache abwarten ober nach Saufe geben follte, ba tamen fie ichon wieber mit ihm heraus; ein Rarren, ber gerabe vorbeifuhr, murbe an= gerufen und ber Gefangene barauf geworfen, und fort ging's im Carrière über bas Pflafter, baf ich taum nachkommen konnte und ber Be= bundene wie ein Klumpen Glend auf bem Karren in bie Sobe flog - blau und braun muß er gemefen fein, ale er braugen antam, aber lange Umstande machten fie nicht mit ihm. Er hatte, wie fie fagten, ben armen Menfchen, bie er in Elalpam aufhangen ließ, auch teine Zeit ge= laffen, ihre Gunben zu beichten, weil er recht gut wußte, bag fie bann ergablen murben, wie

er selber eben so gut zu ihnen gehört, und ba sollte er eben so wenig Zeit zum Beichten bestommen. Gleich vor der Garrita braußen machsten sie Halt, warfen ihn vom Wagen herunter, ließen ihn braußen, mit dem Gesicht nach bem See zu, niederknien und schossen ihn von hinten, wie einen Berräther, der er war, tobt."

"hol' ihn ber Teufel!" sagte Don Pebro an Stelle einer Grabrebe, "aber jest muß ich fort, Don Julio, um meine Sachen von ber Steuer zu holen, und wenn ber Sambo inbessen kommen sollte — wie heißt er gleich?"

"Ja, ich weiß seinen Ramen gar nicht," sagte Don Julio.

"Na, bas ist einerlei, bann sagen Sie ihm, baß er eine halbe Stunde wartet — ich bin gleich wieber ba."

Damit ging er hinauf, um seinen hut zu holen, und fand seine Frau schon fertig wie zum Ausgehen angezogen.

"Willft Du in die Stadt, mein Leben?" frug er freundlich, benn die beiden Gatten hatten sich heute Morgen wieder versöhnt, und Cornelia sah wirklich reizend aus. Es war eine der hübsche= sten jungen Frauen in Mexico und blühte wie eine Rose.

Dig Red by Google

"Rein, Bebro," sagte Cornelia freundlich, indem sie ihm die Lippen zum Kuß bot — "ich warte, bis Du wieder nach Hause kommst, und vielleicht geben wir bann ben Nachmittag zusam= men auf die Alameda."

"Gewiß, mein Schat, gewiß — Alles was Du willst," erwiederte ihr zärtlicher Gatte — "wie schön Du heute wieder aussiehst, Du bist boch die Perle der Stadt, Geliebte."

"Du Schmeichler," sagte fie lachelnb und gab ihm einen kleinen Schlag auf die Wange, "aber bleibe nicht zu lange fort. Die häßliche Douane halt Dich immer auf Stunden von haus entsfernt."

"Ich werbe bie Herren heute zusammentreis ben, Kind," rief Don Pedro, "daß wir sobalb als irgend möglich zu Stande kommen, adios Querida — adios!"

Cornelia stand auf bem Balcon, als er seine Bohnung verließ, und winkte ihm noch zu, so weit sie ihn auf ber Straße sehen konnte; bann trat sie in's Zimmer zurud, schrieb einen kleisnen, sehr kurzen Brief, und sah bann wieber die Straße hinauf, als ob sie ihn erwarten wollte, — aber er konnte ja seine Geschäfte noch nicht beendet haben.

Etwa eine halbe Stunde mochte noch vergangen sein, da raffelte ein kleiner, von zwei fraftigen Pferben gezogener Wagen herbei und hielt vor dem Haus. Darauf saß, mit einem jungen Burschen als Kutscher, der Sambo, den Don Julio kaum erspäht hatte, als er auch schon die Thur aufriß.

"Don Pebro zu Hause?" frug bieser, sprang vom Bod und trat zugleich in ben Laben.

"Bitte sich nur ein halb Stündchen zu gebuls ben, Senor," bat Don Julio, "holt gerade bie Guter von ber Steuer. Sie haben ben Wagen gleich mitgebracht, wie?"

"Allerbings," nidte ber Sambo — "und kann mir bie Sachen inbessen wohl noch einmal betrachten."

Während er ben Barbier unten im Laben besichäftigte, hatte die Senora oben eine große Thätigkeit entwickelt. Wit Hilfe des Pferdesknechtes im Hause und ihres Mädchens ließ sie zwei nicht sehr große Koffer hinabschaffen und auf ben Wagen stellen, bann nahm sie selber barauf mit dem Mädchen Platz, und der Sambo brinnen, der sein Geschirr fortwährend im Auge behalten, sah das kaum, als er zu Don Julio sagte:

"Nun auf Wiedersehen, Companero, — ich muß jett fort — kleine Spazierfahrt mit ben Damen — viele Grüße an Don Bedro — bitte mich bestens zu empfehlen —" und ihm freundslich zuwinkend, sprang er auf ben Wagen, und fort rasselte das kleine Fuhrwerk, was die Pferde laufen konnten.

Don Julio blieb mit offenem Mund in ber Thur stehen. Wohin fuhr benn die Senora und bas Mäbchen? — und zwei Koffer hatten sie auf bem Wagen stehen — und ber Sambo? caramba, hatte er benn nicht Pomade, und Gott weiß was sonst noch, auf seinen Wagen laben wollen?

Aber was ging's ihn an — bie Senora hatte ihn wahrhaftig noch nie gefragt, ob sie irgend Etwas thun ober lassen solle, und er auch nicht bie Aufsicht weber über sie, noch bas Mädchen. Wer konnte benn auch sagen, ob Don Pedro nicht von der Reise wußte und vollkommen da= mit einverstanden war? Wenn er nach Hause kam, fand sich bas Alles.

Don Pebro blieb aber lange, und als er ein= traf, ichien er in furchtbarer Aufregung.

"Biffen Sie, Don Julio," rief er, vor bem Barbier fteben bleibend und ihm bie Sand auf

bie Achsel legend, "bag man mir meine Baaren nicht ausliefern will!"

"Ihre Waaren! weshalb nicht?"

"Das schurkische Handlungshaus ober die Fabrik hat Beschlag darauf gelegt, weil sie noch nicht bezahlt sind und die Kaiserin nicht mehr in Merico ist. — War der Sambo hier?"

"Ja," sagte Don Julio troden, "und ist mit Ihrer Frau bavongefahren."

Don Pebro sah ihn starr und verwundert an. "Bon was reben Sie jett wieder — was saseln Sie? — Was hat meine Frau mit dem Sambozu thun?"

"Das weiß ich nicht," fagte Don Julio trocken, "aber fortgefahren ist sie mit ihm, und bie Juana auch, und haben auch zwei Koffer mitgenommen."

Don Pebro fuhr wie ein Blitz zum Laben hinaus und die Treppe hinauf. Dort oben blieb er etwa eine halbe Stunde; als er wieder zurudstam, sah er etwas blaß und sehr ernst aus und schritt auf Don Julio zu. Er hielt ein kleines Briefchen in ber Hand.

"Don Julio," fagte er mit fast tonloser. Stimme.

"Senor ?" fagte biefer befturgt.

Don Pedro machte eine Pause, als ob er über Etwas nachbenke, bann fuhr er langsam und feierlich fort:

"Bie gefällt Ihnen Californien?"

Don Julio starrte ihn verblüfft an. War bie "Meisterin" burchgegangen und hatte ber Meister barüber ben Berstand verloren?

"Wie gefällt Ihnen Californien?" wieber= holte bumpf Don Pedro.

Don Julio erschrak, aber Leute in einem solschen Zustand barf man, wie er aus seiner ärztslichen Erfahrung wußte, nicht reizen, und er erwiederte deshalb, anscheinend auf die Untershaltung eingehend:

"Ih nun, es foll gang hubsch in Californien fein — nur bag bie Leute bort alle lange Barte tragen."

Don Bebro fah wieber eine Beile vor fich nieber, endlich fagte er, feinem Gefährten ben Brief hinreichenb:

"Da lesen Sie, Don Julio, was mir meine Gattin schreibt — lesen Sie laut — ich möchte es gern noch einmal hören."

Don Julio las: "Senor — menn Sie biese Zeilen erhalten, bin ich außer bem Bereich Ihrer Macht und in den Armen, wie unter bem Schutz



bes Geliebten — Caramba," unterbrach er sich babei — "boch nicht etwa bes Sambo?"

"Bitte, fahren Sie fort," fagte Don Pebro, "es kommt noch hubscher."

"Ich habe Sie nie geliebt — ich murbe Sie nie lieben, und Ihre rauhe, unmännliche Be= handlung hat sogar bie geringe Neigung, bie ich früher für Sie gefühlt, in Haß verwandelt — Sie sind ein Scheusal."

Don Julio sah ben Friseur verdutt an, dieser winkte ihm aber nur weiter zu lesen, und er
sagte: "Ja, nun sind wir gleich fertig; hier steht
nur noch — "lebe wohl auf ewig — Deine
Cornelia." — Deine? Jesus! Der Brief ist nicht
übel — aber wenn Sie sich jetzt auf Ihr Pferd
setzen, holen Sie sie gewiß noch ein — da sind
sie hinunter gefahren."

"Seien Sie kein Esel, Don Julio," erwiesborte Don Pedro ruhig — "ich benke gar nicht daran, sie wieder zu holen — Don Julio haben Sie Lust mit nach Californien zu gehen?"

"Nach Californien?" rief Don Julio erstaunt, "aber was fällt Ihnen benn ein?"

"Das will ich Ihnen sagen — meine Frau ist treulos und — fort, — ich reiße die Natter aus meinem Herzen, — meine Waaren bekomme ich aber auch nicht, trothem ich die Steuer in Bera-Eruz bafür bezahlt habe. — Jett wäre ich ruinirt — verschulbet bin ich bis über die Ohren, das lette Mögliche habe ich heute auf mein Waarenlager aufgenommen — sechshundert Dol-lars — es ist aber nicht zwei mehr werth, und ich ginge hier meinem Ruin entgegen. Dawider giebt es aber nur ein Mittel — Californien — gehen Sie mit?"

"Hm — bie Sache ware nicht so übel, aber — erstlich habe ich nicht genug Reisegelb, und bann: wie kommen wir hier fort?"

"Mit bem Gelb, womit ich heute die Steuer bezahlen wollte. Wir gründen in San Franscisco eine Barbierstube — "Hoffriseur der Kaisserin von Mexico" — nach und nach zahlen Sie mir das Reisegeld ab. — Wenn Sie jetzt auf die DiligencesOffice gehen, können Sie zwei Plätze nach Cuernavaca nehmen — einen für sich und einen für den Jungen. Ich mache Morgens meinen gewöhnlichen Spazierritt und begleite Sie — mein Pferd nehme ich mit."

"Hm — bas ginge vielleicht — und Sie wollen bie Frau im Stich lassen?"

"Ich?" sagte Don Pebro - "hat fie mich nicht im Stich gelaffen?"

"Und wenn Ihre Gläubiger Wind bekommen?"
"Dann sind wir über alle Berge nach Acas pulco — bort treffen wir gerade den Dampfer nach San Francisco! — Don Julio, in Califorsnien blüht unser Glück."

"Und unfer Gepad?"

"Was wir noch mitnehmen können, nehmen wir mit — vier kleine Koffer — was wir jest einpacken, ist Alles reiner Berbienst, und mit etwas Gelb kommen wir auch noch hin."

"Einverstanden!" sagte Don Julio, in die dargebotene hand schlagend — "dann werden sich unsere Runden morgen selbst rasiren mussen. Da reißt also die ganze Barbierstube aus, Junge und Alles —"

"Hier haben Sie Gelb — zwei Platze auf ber Diligencia nach Cuernavaca — aber Maul halten und meinen Namen nicht nennen — versftanden?"

Don Julio brauchte keine weitere Ermahnung. In Merico fah es boch jett schlecht genug aus — verbient wurde fast gar nichts mehr, und je eher er selber hier fortkam, besto besser.

Um nächsten Morgen Früh um seche Uhr verließ bie Diligencia voll mit Passagieren, und brei außerbem oben an Deck, die Hauptstadt. Boraus sprengte ein kleiner Caballero in mexiscanischer Tracht mit großen Sporen, riesigem Filzhut und kurzer, reich mit silbernen Knöpfen besetzter Jacke.

Derartige Neiter gab es jett, wo bie Passage vor die Thore der Stadt erst seit wenigen Wochen wieder freigegeben worden, in Menge, und es war natürlich, daß sie die frühen kühlen Morsgenstunden zu ihren Ausslügen benütten. Gepäck führte er außerdem nicht bei sich — nicht einmal eine Satteltasche — wie hätte er Jemandem, der ihm begegnete, auffallen können!

Das war ber lette Morgen, an bem Don Bebro Gasparb in Mexico gesehen wurbe. —

Aber bas Leben in ben Straßen, als es fpater wurde und nun Jedermann erwarten konnte, baß Juarez, ber hartnädige indianische Prafibent, ber nur ausgehalten hatte, weil er sein Bolk genau kannte, bald seinen Einzug halten wurde.

Die Stadt zeigte fich auch heute wieber fest= lich geschmudt — bie Balcone waren mit Rran= zen und Guirlanden geziert, von sehr vielen Häusern wehten mexicanische Flaggen nieder, und in ben Stragen, in benen die Armee der Libe= ralen Spalier bilbete, brangte fich bas Bolt und wogte langfam heruber und hinüber.

Endlich bonnerten bie Kanonen — bas Zeichen, baß ber Prafibent bas Weichbilb feiner "getreuen Stabt" betreten habe, und bie Bewegung wurbe lebenbiger.

Auf einem braunen Hengst, mit Lerbo be Tejada, seinem Staatsminister, neben sich und von
seinem ganzen Stab gefolgt, ritt Juarez langsam ein. Hier und da von den Balconen flogen
ihm einzelne Sträuße zu — die unvermeidlichen Hofpoeten waren ebenfalls wieder thätig: auf
weißen, grünen und rothen Bändern standen
barauf gedruckte Gedichte, die immer nur einer
kleinen Aenderung bedurften, um auf alle Gelegenheiten zu passen, aber das eigentliche Bolk
— die Indianer — verhielt sich still.

Der ganze Einzug glich mehr einer Leichen= ceremonie, wie bem versprochenen Beginn einer neuen Aera, ober ber sogenannten neu gewon= nenen Freiheit und Unabhängigkeit bes Lanbes.

Es mochte bem Prafibenten selber unheimlich vorkommen, benn er gab Befehl, bag bie Mufik spielen solle.

Das Musikcorps ber Cazabores be Galeano fprengte voraus, und balb schmetterte ber meri=

canische Jubelmarsch, ber Marsch von Zaragoza, burch bie bis babin so stillen Straßen; hinter bem Prasibenten aber, acht Mann hoch, ritten bie Cazabores in ihren grauen, ziemlich kleibsfamen Uniformen, ihre achtschüssigen Büchsen über bie Schultern gehangen, und jeht erst kam ein wenig Leben in die Straße, benn die Musik regte auch die Zuschauer auf.

Die Gloden lauteten babei von allen Rirchen - es follte ja von nun an Frieben im Land berrichen - aber gab es irgend Jemanden, ber baran glaubte? - Wer wird nun ale erfter Bra= tenbent auftreten? war bie Frage, bie man fich überall zuflüsterte - Porfeirio Diaz? - Ortega? - Quien sabe! Damit trofteten fie fich - aber bie Republit mar vor ber Sand menigftens mie= ber hergeftellt, und ber Raifer? - Geine bobe edle Geftalt schritt wohl vor Manches Augen vorüber, als er ben fleinen braunen Indianer ba mit bufter gusammengezogenen Brauen auf feinem großen Pferb hangen fab, aber - er war tropbem ber Sieger - ber Tag gehörte fein, und bie bei allen folden Aufzugen üblichen Festlichkeiten mußten ihren Fortgang haben.

Feuerwerke wurden von zwei Uhr Nachmit= tags bis spät in die Nacht noch abgebrannt, und bann fanden, wie es bunkelte, auch wieber bie gewöhnlichen phantastischen Umzüge statt. Ja ber nämliche Wagen, in bem bei des Kaisers Einzug das kleine Kaiserpaar en miniature gessessen, fehlte eben so wenig, nur daß er eine Umswandlung erfahren.

Statt bem Kaiserpaar von bamals saß jett ein in die mexicanischen Farben gekleibetes Kind barin — vielleicht und sehr wahrscheinlich das nämliche, das damals die Kaiserin vorgestellt — als Republik Mexico. Auch selbst der nämliche Engel schwebte noch darüber — nur die Krone hatten sie ihm abgeschraubt und dafür eine Jacobinermüte aufgesetzt, doch trug er noch immer dieselbe mexicanische Fahne in der einen und den Lorbeerkranz in der andern Hand. Das paßte ja auf Alles.

Die nächste Zeit verlief still genug und noch immer lag eine brückende Schwüle auf ber Stadt; benn es war nicht möglich, sich so rasch wieber in die neuen Verhältnisse hinein zu leben — selbst nicht in dem an solchen Wechsel boch geswöhnten Mexico. Viele aber, die sich compromittirt glaubten, verließen auch die Hauptstadt, um der liberalen Regierung wenigstens unter ben Augen weg zu kommen, Manche sogar das

ganze Land, benn Wenige nur glaubten an einen bauernben Frieden für bas arme, in seinen in= nersten Tiesen zerrüttete Reich — und boch waren selbst von den burch die Intervention hereingeführ= ten Fremden Manche zurückgeblieben — besonders Aerzte, auch französische Schneiber und Friseure, benen babei nicht bas Geringste in den Weg ge= legt wurde.

Der Letzte fast, ber aus bes Kaisers engerer Umgebung bas Land verließ, war Pabre Fischer, ber allerdings noch hochsahrende Hoffnungen geshabt und auf ben Bischofssitz von Queretaro speculirt zu haben scheint. — Wie ihn aber die Conservativen hatten fallen lassen, als er ihnen nichts mehr nüten konnte, so kehrte ihm auch jetzt der Klerus ben Kücken. Er war nicht mehr zu brauchen und konnte gehen.

Uebrigens schien er bie letten Monate in Merico recht gut angewendet zu haben, benn so leicht er in die Hauptstadt gekommen, mit so vielem Gepäck beladen verließ er dieselbe wieder. Aber Niemand kummerte sich darum, und besons bers eine Anzahl schwerer Bücherkisten schaffte er sort. Auch hatte er in der letten Zeit wieder einigen Verkehr mit der Regierung, und man erzählte sich in der Hauptstadt, daß er dem Präs

sibenten einen Theil bes geheimen Archivs Marimilian's um 3000 Pesos verkauft habe. Unsmittelbar barauf veröffentlichte dieselbe jedenfalls die Schriften, die er unter den Händen gehabt, unter dem Titel: Documentos oficiales de los traidores, para servir a la historia de la intervencion.\*) — Von ihm selber nahm natürlich Niemand mehr Notiz.

Das Kaiserreich war tobt und die Republik hatte gesiegt, aber des Kaisers Andenken war beshalb noch nicht erloschen. Juarez ließ allerbings in der nächsten Zeit überall und von Allem, was Maximilian gestiftet — selbst von der Statue, die er dem Unabhängigkeitshelben Morelos gesetzt, seinen Namen entsernen und, wo das nicht anders ging, selbst aus den Steinen herausmeißeln, aber trotbem bewahrte man überall im weiten Reich die Erinnerung an den Seschiedenen.

In ber Hauptstadt gab es fast keinen einzisgen Laden, wo nicht die Photographien des Raisfers und der Raiserin, ja selbst in Apotheosen, in den Fenstern ausgestellt gewesen wären — ebenso die Bilder von Miramon, Mejia und

<sup>\*)</sup> Officielle Documente ber Berrather - jur Geschichte ber Intervention.

Menbez. Ein Calendario Maximiliano, ber eine Geschichte bes mericanischen Kaiserreichs gab und bes Kaisers Wirken in ben lebendigsten und anerkennendsten Worten schilberte, wurde überall in ben Straßen verkauft, und war rasch schon in zweiter Auflage vergriffen.

Und Merico felber? Juarez erhielt bei ber nachsten, balb barnach stattfindenden Wahl wieber bie meiften Stimmen, und ber einzig wirtlich gefährliche Begner, ben er babei hatte, Borfeirio Diag, bachte gu ebel, um einen neuen Bürgerfrieg beraufzubeschwören - ber Frieben war vor der hand gesichert — aber auch nur vor ber Sand. Im Norden tauchten bald wieber Pronunciamentos auf, und einzelne Banben burchzogen und branbichatten bas Land und hoben Levas aus - ja felbft Juarez' eigener Rriegsminifter aus ichwerer Zeit, ber bis babin immer treu zu ibm gehalten, Regrete, tonnte ber Bersuchung von zwei Millionen Besos nicht wiberstehen. Er warf sich, als bie Conducta mit bem Golb von ber Sauptstadt abgegangen war, nach Buebla und suchte fie abzufangen, wurde aber freilich barin gestört und mußte mit feiner Banbe nach Michoacan binein flüchten, wo er ber Regierung Trot bot.

Mexico! - Rann man es ben Indianern ver= benten, wenn fie behaupten, bag ihr Land bas iconfte und von Gott am meiften bevorzugte ber Erbe mare? Es ift in ber That ein mirt= liches Paradies und mit Allem ausgestattet, um Millionen von Menichen eine gludliche Beimath zu gemähren; mit einem herrlichen Rlima, mit metallreichen Bergen, fruchtbaren Triften, fostbaren Walbungen - und mas mar es bis jett, feit bie Spanier ben Fuß barauf gefett? ein Tummelplat wilber, zügellofer Leibenfchaften, ein Felb, bas nur immer mit Blut gebüngt und nie geerntet murbe, eine Buchtftatte von Mifchlings= racen, bie, anftatt bas Bolf zu verebeln, nur immer ichlechtere Eremplare zu Tage forberten und in ber Anarchie allein ihre Freiheit fanden.

So liegt es jett — so liegen fast alle subamerikanischen Republiken, von ewigen Burgerkriegen blutgetränkt, von Stellenjägern ausgesogen, von Pfaffen burchwühlt, ein lebenbiges Beispiel, in was solche Menschen selbst ein Paradies zu verwandeln im Stande sind!

Enbe.

Drud von (4. Pap in Raumburg a's.



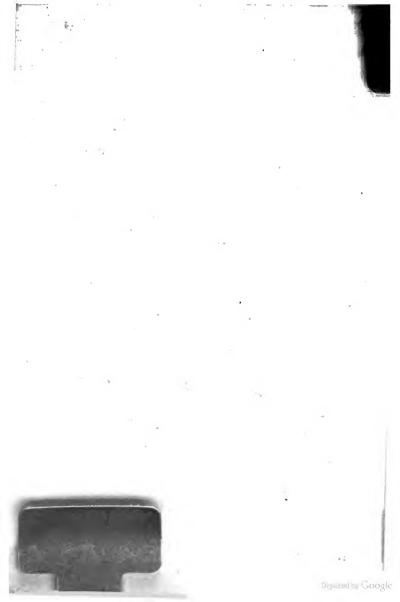

